

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







Learly Collection Flower War Library

. 

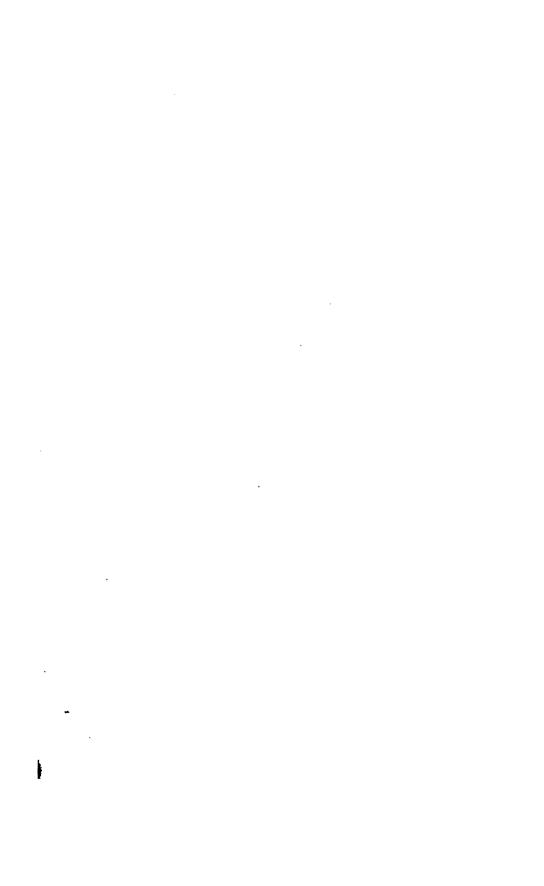

# 150 Jahre Schlesische Zeitung.



[Weigell, C.

# 150 Jahre Schlesische Zeitung

1742-1892.

Ein Beitrag

zur

vaterländischen Kultur-Beschichte.

Breslau.

Verlag von Wilh. Gottl. Korn.

1892.

PN 5217 55 H8 c.2

> 0 73 .S3112 m

## Vorwort.

Das 150 jährige Bestehen einer Zeitung, deren Berlag während dieses ganzen Zeitraums in derselben Familie geblieben ist, und in ununterbrochener Reihe vom Vater auf den Sohn sich vererbend eine stetig wachsende Bedeutung gewonnen hat, ist schon an sich ein beachtenswerthes Ereignis. Wenn aber diese Zeitung, im Kriegssturm geboren und unter Siegeswehen gewachsen, mit den ersten Tagen des Hohenzollernregiments in Schlesien beginnt und zugleich mit dieser Provinz das ruhmreiche Gedächtnis unter dem Scepter sieben preußischer Könige seiert, dann gewinnt der Jubeltag auch für weitere Kreise eine denkswürdige Bedeutung.

Ein aus den Blättern einer Zeitung heraus geschriebener Rückblick auf einen Zeitraum von 150 Jahren hat auch noch ein anderes Interesse. Indem er lediglich an der Hand der Tageszeitung ein wechselvolles Bild der Tagesgeschichte giebt, zeigt er sie unmittelbar im Geiste der Zeit, der sie angehörte, und nach dem Urtheile der Zeitgenossen soweit nicht die Censur Beschränkung gebot; aber auch der leicht nachweisbare Einfluß dieser ist nicht minder lehrreich, weil er erkennen läßt, in welcher

4

Weise die Tagesereignisse seitens der Staatsregierung aufgefaßt wurden, und in welchem Umfange sie öffentlich besprochen werden durften.

Die Geschichte im Lichte ihrer Zeit zu zeigen ist der eng begrenzte Zweck des vorliegenden Buches, welches durch= aus keinen Anspruch darauf macht, ein Geschichtswerk zu sein, zumal es auf selbständige historische Kritik verzichtet und ganz ausschließlich eine einzige Quelle für die Tagesgeschichte behandelt.

Daher ist die Absicht der folgenden Darstellung vollkommen erreicht, wenn der Leser aus ihr einen Eindruck von der kulturhistorischen Bedeutung erhält, auf deren Anerkennung die Zeitung an ihrem 150 jährigen Jubeltage einen wohlbegründeten Anspruch hat.

Breglau 1891.

Çarl Weigelt.

# Inhalt.

| Entstehung und Geschichte ber Zeitung zur Zeit Friedrichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sette  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| bes Großen.  Friedrichs II. Einmarsch in Schlesien S. 3. — Die damaligen Zustände in Breslau S. 5. — Johann Jasob Korn S. 6. — Die crsten preußischen Beröffentlichungen S. 8. — Das deutsche Zeitungswesen S. 11. — Schlesische Zeitungen bis 1741 S. 13. — Breslau eine preußische Stadt S. 19. — Die privilegirte Schlesische Staatse, Kriegse und Friedenszeitung S. 21. — Die erste Kummer der Zeitung S. 22. — Der erste Preßprocch S. 23. — Politische Berichte S. 24. — Nationalösonomische Nachrichten S. 26. — Bibliographische Anzeigen S. 27. — Die Intelligenzblätter S. 28. — Wilselm Gottlieb Korn S. 30. — Die periodische Presse in Breslau S. 31. — Die Friedenszahre nach den ersten schlessischen Kriegen S. 32. — Der siebenjährige Krieg S. 37. — Aus der Zeitzgeschichte S. 39. — Die letzten Regierungsjahre Friedrichs des Großen S. 47. | 1—55   |
| In Zeitalter der französischen Revolution Die Stimmung in Frankreich S. 59. — Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II. S. 62. — Die ersten Unruhen in Paris S. 64. — Der Bastillensturm und die folgenden Mordscenen S. 64. — Unruhen in anderen Ländern S. 72. — Friedrich Wilhelm II. in Bressau S. 73. — Die Fortschritte der Revolution S. 74. — Kaiser Joseph II. S. 86. — Der Feldzug in Holland S. 87. — Feldmarschall Laudon S. 88. — General von Tauenzien S. 89. — Die Kaiserwahl in Franksut S. 90. — Das letzte Jahr des Königthums in Frankreich S. 91. — Die Flucht der königlichen Familie S. 94. — Orängen zum Kriege gegen Deutschland S. 96. — Der Rheinseldzug S. 98. — Der Sturm auf die Tuilerien S. 99. — Die Schredensherrschaft S. 100. — Der Aufstand in Polen S. 107. — Königin Louise S. 109. — Sittenzustand in Paris                 | 56-122 |

| S. 110. — Napoleon Bonaparte S. 111. — Prinz Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen S. 113. — Erneuerung des Zeitungsprivilegiums S. 114. — Wachsende Bedeutung der Zeitung S. 116. — Zur Geschichte der Inserate S. 117. — Literarische Anzeigen S. 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bur Zeit der Machtstellung Frankreichs in Deutschland  Der Congreß zu Rastatt S. 125 — Die Stimmung in Frankreich S. 126. — Die Jahrhundertswende S. 128. — Napolcons wachsende Macht S. 130. — Der Rheindund S. 135. — Die Presse unter französischem Druck S. 136. — Die Franzosen in Bressau S. 138. — Der Tissiter Frieden S. 141. — Innere Resormen S. 142. — Ferdinand von Schill S. 145. — Wachsender Patriotismus S. 146. — Der Tod der Königin Louise S. 147. — Politische Stille vor dem Kriege S. 148. — Der russische Feldzug Napoleons S. 150. | 123—1   |
| In den Jahren der Erhebung Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153 —17 |
| Aus der Zeit von 1815 bis 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171—21  |
| Vom Jahre 1848 bis zum Tode Friedrich Wilhelms IV. Die politische Lage in Europa S. 215. — Die veränderte Aufgabe der Zeitung S. 217. — Unruhen in Italien S. 219. — Die Revolution in Paris S. 220. — Die Märztage in Berlin S. 221. — Die politische Bewegung und die Presse S. 223. —                                                                                                                                                                                                                                                                    | 213—2   |

Das Ministerium Brandenburg S. 229. — Der Steuerversweigerungsbeschluß und seine Folgen S. 230. — Die Revolution und die deutschen Bersassungskämpse S. 232. — Außerdeutsche Revolutionen S. 236. — Die preußische Versassung von 1850 S. 238. — Schleswig-Holstein und die preußische Politik S. 239. — Die Oresdener Konserenz S. 243. — Das französische Kaiserthum S. 244. — Reaktionsjahre S. 245. — Der Krimkrieg S. 250. — Der französisch-österreichische Krieg in Italien S. 252.

Mus der Regierungszeit Wilhelms I., Königs von Preußen 255—288
Der Regierungswechsel S. 257. — Die Consliktszeit S. 258. —
Bur inneren Geschichte der Zeitung S. 262. — Die neue Acra
S. 266. — Der bänische Krieg und seine Folgen S. 267. —
Der Krieg von 1866 S. 272. — Preußen und der norddeutsche Bund S. 274. — Die Kriegsjahre 1870 und 1871 S. 278. —
Bur inneren Lage S. 284. — Der Kaiser in Versailles
S. 286. — Der Präliminarfrieden S. 287. — Die Commune in Karis S. 288.

Die Verhältnisse nach dem Kriege S. 291. — Der russischischierkliche Krieg S. 296. — Zur inneren Lage S. 298. — Die letzten Regierungsjahre Kaiser Wilhelms I. S. 300. — Kirchliche Fragen S. 305. — Kückblick vor dem Dreikalserjahr S. 306.

Raifer Friedrich III. S 308.

Raifer Wilhelm II.

Regierungsantritt Kaiser Wilhelms II. S. 310. — Kaiserin Augusta S. 311. — Die ersten Regierungsakte des Kaisers S. 312. — Der neue Reichskanzler S. 314. — Die letzen Jahre S. 315. — Schluß S. 316.

achbilbung ber ersten Nummer ber privilegirten Schlefischen Staats, Kriegs- und Friedenszeitung vom 3. Januar 1742. achbilbung bes Aufrufs: "An Mein Bolt" vom 17. März 1813.

# Entstehung

und

# Geschichte der Zeitung

gur Beit

Friedrichs des Großen.



riedrich der Große hatte durch seinen Einmarsch in Schlesien im December 1740 den Wiener Hof überrascht, aber nicht die mit Krieg bedrohte Provinz. Schon im November hatte das schlesische Oberamt die Nothwendigseit einer Vertheidigung der Hauptstadt in Erwägung gezogen, in Wien um Verhaltungsmaßregeln gebeten und, da jede Antwort ausblieb, schließlich einen Kurier dorthin entsandt.). Der einzige Bescheid, den er zurückbrachte, war lediglich ein Verweis mit dem Bemerken, daß man künstig sparsamer mit Staffettengeldern umgehen und sich nicht allzusehr von Furcht einnehmen lassen möge.

Aber es war nicht Furcht, mit der die Schlesier den kommenden Ereignissen entgegensahen und die Gerüchte von den Rüstungen und Truppenmärschen jenseits der Grenze vernahmen. Im Gegentheil hat wenigstens die Landbevölkerung die Preußen mit Jubel begrüßt, als sie von Erossen her die Grenze überschritten und in ihrer strengen Mannssucht durchaus nicht an die unvergessenen Schrecken des vorigen Jahrshunderts erinnerten, sondern als Freunde und Retter erschienen.

Anders und mindestens sehr entgegengesetzer Art waren die Empsindungen in Breslau, wohin der König seinen eiligen Marsch richtete, während die Hauptmacht nach Aufstellung eines Belagerungscorps vor Glogau längs des Gebirges vorrückte. Bereits am letzten Tage des Inhres 1740 erschienen die ersten Preußen vor der Hauptstadt Schlesiens, besetzen am Neujahrstage 1741 die Vorstädte und am zweiten Januar die Dominsel dis unter die Wälle der Festung. Der am 3. Januar

<sup>1)</sup> Grünhagen, Friedrich ber Große und die Breglauer. 1864. G. 38.

geschlossen Neutralitätsvertrag öffnete dem Könige die Thore, welcher in klarer Boraussicht des endlichen Ausganges der begonnenen Kämpse an seinen Kriegsminister schrieb.): Breslau gehört mir!

Noch aber gehörte es ihm nicht, weder mit seinen Mauern, noch in den Herzen seiner Einwohner, die ihm erst später und bald ungetheilt zufallen sollten, wenn auch die Menge den jugendlichen König begeistert empfing, als er Mittags 12 Uhr in glänzendem Aufzuge die Schweidniger Straße hinaufritt und in der Albrechtstraße im Schlegenberg'schen Hause Quartier nahm2). Daß die Stimmung der Bewohner Breslaus damals noch eine getheilte war, konnte man während des Einzugs allerdings nicht erkennen. Die Fenster waren bis auf die Dächer hinauf fünf= und sechsfach besetzt und die Strafen so gedrängt voll, daß ber Rug kaum hindurchgelangen konnte. Der ungemachte und un= gehemmte Enthusiasmus, den die gewinnende Leutseligkeit des ritterlichen Könias nur gesteigert hatte, mußte auf den unbefangenen Beobachter den Eindruck machen, daß es sich nicht um den Besuch einer durch Neutralität geöffneten, sondern durch Capitulation gewonnenen und in den Herzen der Einwohner bereits eroberten Stadt handle. So hatte das alte Breslau noch keinen Fürsten in seine Mauern einziehen sehen, namentlich keinen. der durch die überwältigende Macht seiner Berson die Bürgschaft vor sich herzutragen schien, daß er mit fester Hand durchführen werde, was er in fühnem Entschluß begonnen hatte.

Aber wenn auch des Königs erstes Auftreten manche Besorgniß zersstreute und wohl bei den meisten die dunkle Ahnung hervorrusen mochte, daß es mit der alten Zeit unwiederbringlich vorüber sei, so entsprach doch dem Judel des Bolks die Neigung für ein neues Regiment wenigstens in den vornehmen und einflußreichen Kreisen der Stadt durchaus nicht. Für diese waren Erwägungen maßgebend, welche die breiten Schichten der Bevölkerung kaum berührten. Die durch Rechte und Freiheiten reichlich bevorzugte Hauptstadt der Provinz wurde durch einen Rath regiert, welcher Berwaltung und Gerichtsbarkeit mit sast unumschränkter Macht

<sup>1)</sup> Ranke. Reun Bucher preußischer Geschichte II. S. 164.

<sup>2)</sup> Albrechtsftrage Mr. 12, die fpatere Bant.

ausübte, und bessen klugem und vorsichtigem Regiment die Erhaltung sehr wesenklicher Privilegien zu danken war, deren Aushebung die österzeichsten Regierung nur in einigen Stücken erreicht hatte. Ein ganz debeutendes Borrecht war zum Beispiel die eigene Stadtmiliz und das jus praesidii, welches eine kaiserliche Besatung unter allen Umständen aussichloß. Der Rath hatte dieses Recht selbst in der wechselvollen Zeit des dreißigjährigen Krieges mit solcher Energie zu wahren gewußt und den Kaiserlichen wie den Schweden gegenüber so geschickt behauptet, daß unter Sicherung einer strikten Neutralität Breslau viel weniger als die meisten anderen Städte Deutschlands unter den Schrecken des verheerenden Krieges zu seiden gehabt hatte. Die Besürchtung, daß der König von Preußen ein solches Privilegium kaum respektieren und sein strammes Regiment auch manche andere Einschränkung der ausgedehnten Besugnisse der Stadtsobrigkeit zur Folge haben werde, sag nahe genug.

Neben dem mächtigen Rath, welcher damals mit Ausnahme der Vertreter der Zünfte lediglich aus abligen Gliedern zusammengesett war, stand auch ein reiches Patriciat, welches den alten Bürgerstolz gegen kaiserliche Titel, Nobilitirungen und andere Gunstbezeugungen aus Wien eingetauscht hatte und, ohne von österreichischem Patriotismus erfüllt zu sein, bei einer Wendung der Dinge nur verlieren konnte. Nicht einmal der Glaubensdruck, welcher seit dem dreißigjährigen Kriege auf Schlesien lastete, konnte trot der Ersahrung des zunehmenden Katholicismus in der lutherischen Stadt das Bewußtsein eines grundsählichen Gegensates gegen den Wiener Hof in den einflufreichen Kreisen der Hauptstadt wecken; denn sie waren auch in kirchlicher Beziehung durch besondere Vorrechte vor der ganzen übrigen Provinz bevorzugt und geschützt. Dazu kam auf der Dominsel und innerhalb der Stadt eine mächtige katholische Partei, welche den Stützpunkt für ihre Beftrebungen in Wien fand, und beren Ginfluß namentlich durch die Jesuiten und ihre aufblühende Hochschule sehr gewachsen war. Sie übten als Organe des Oberamts und des Bischofs die strengste Censur und sorgten durch eine äußerst beschränkte Lekture dafür, daß Belehrungen und Gesinnungen, die ihren Plänen entgegenstanden. den Breslauern möglichst fern blieben. Allen diesen Vertretern der gekennzeichneten Varteien war die österreichische Herrschaft, wenn auch nicht

lieb, so doch bequem, und von ihnen konnte der große König bei seinem Herannahen eine entgegenkommende Aufnahme nicht erwarten.

Awischen diesen Rlassen aber und der großen Mehrzahl der Bevölkerung bestand ein tiefgreifender Gegensatz, welcher seinen ersten preußen= freundlichen Ausdruck in der Art und Weise fand, mit welcher in fast revolutionärem Auftreten der Bürgerschaft gegen die Stadtobrigkeit die Neutralität der bedrohten Hauptstadt durchgesett worden war, welche ihre Thore dem Könige öffnete. Diesem war die große Masse der Bevölkerung von vornherein geneigt, und in den Zünften, den Kreisen der Handwerfer, ber Gewerbetreibenden und Kaufleute, mit einem Worte bei der überwiegenden Bahl derer, welche unter die privilegirten Stände fich zu zählen während der österreichischen Herrschaft keine Veranlassung hatten, fand das neue Regiment den Boden vorbereitet. Hier wirfte im unmittelbaren Verkehr mit den durch den kirchlichen Druck am meisten berührten niederen Schichten das evangelische Bewußtsein mächtig mit, welches durch Uebergriffe und Gewaltmaßregeln immer von neuem erregt in dem Könige den Erretter von Gewissensnoth und Glaubensdruck mit freudiger Hoffnung begrüßte.

Diesem Kreise, wenn auch damals schon in einer durch Besitz und Bildung bevorzugten Stellung, geborte zu jener Zeit ein angesehener Bürger an, ber "Buchführer" Johann Jakob Rorn. Derfelbe war der Sohn des Paftors Johann Korn zu Papit, einem brandenburgischen Dorfe der Niederlausitz, im Spreewalde bei Cottbus gelegen. reichischer Zeit war er in Breslau als Buchdrucker eingewandert, hatte sich alsbald mit dem Verlage von Büchern befaßt und bereits seit 1727 mehrere umfangreiche Werke erscheinen lassen. Von ihm heißt es in einer Beschreibung Schlesiens aus jenen Tagen: "Dieser kluge und erfahrene Mann hat viele, in Schlesien bisher unbekannte Wege gesuchet, seine Buchhandlung nach Betersburg, den ruffischen Brovinzen, Polen, der Ukraine, Moldau und Wallachei auszubreiten und ist auch so glücklich gewesen, seinen Zweck zu erreichen." Am 13. Januar 1732 wurde er in das collegium mercatorum aufgenommen und hiermit der Begründer der heut noch blühenden, seitdem in ununterbrochener Reihe von Bater auf Sohn vererbten Firma. Von welcher Bebeutung bas Korn'sche Haus

ichon zu iener Zeit in Breslau war, und welche gesellschaftliche Stellung es einnahm, erhellt am unzweideutigsten aus den Briefen eines damals sehr bekannten Zeitgenossen, welcher in einem seiner "lettres familières" de Breslau le 3 d'Août 1742 schreibt:1) "Je me trouve très bien à Breslau, et j'y passe mon temps le plus agréablement du monde; - à midi sonnant nous allons chez M. Korn, libraire du Roi, où est le Rendez-vous de tous les Gens de Lettres de la ville et de tous les nouvellistes. On y lit toutes les nouveautés littéraires, et on y apprend toutes les nouvelles politiques." Von Geburt ein Breuke hatte der erwähnte Johann Jakob Korn dem angestammten Herrscherhause die alte Treue auch in der neuen Heimath bewahrt und bei dem Könige, welchem in der kaum gewonnenen Stadt solche zuverlässige Batrioten besonders werthvoll sein mußten, sehr bald Beachtung gefunden. Korn besorgte den Abdruck der preußischen Blakate, Batente u. s. w., durch seinen Buchladen wurden die Nachrichten über das Vorrücken der preußischen Truppen eifrig verbreitet: von ihm aus ward ihre erste Waffenthat, die Erstürmung Glogaus am 9. März 1741 verkündet, und am 11. April Nachmittags brachte die in der Korn'schen Buchhandlung erschienene "Vorläufige Relation eines vornehmen Preußischen Officiers von der den 10. April 1741 ohnweit dem Dorfe Hermsdorf vorgegangenen Bataille" den erstaunten Breslauern die Meldung von der gewonnenen Keldschlacht bei Mollwitz. Nach einer bei den Aften des Geh. Staats= archivs befindlichen Abschrift lautet sie2):

"Das Treffen hat seinen Ansang genommen den 10. April Nachsmittags halb 2 Uhr ohnweit der Dörfer Hermsdorff und Mollwitz, andertshalb Weilen jenseit Brieg. Die Feinde sind dis 30 000 Mann stark geswesen, worunter die Cavallerie 14 Regimenter, wohingegen die Preuß. Armée nur aus 22 Bataillons und 21 Esquadrons bestanden, wie ersten der Fürst von Holstein mit dero unterhabenden Corps allererst heute den

<sup>1)</sup> Lettres familières et autres de monsieur le baron de Bielefeld. A la Haye chez Pierre Gosse junior et Daniel Pinet. 1763. Tome II pag. 9.

<sup>2)</sup> Beiheft zum Militär-Bochenblatt. 1876. Neuntes heft. Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn. S. 331.

11. April früh umb 4 Uhr zur Armee gestoßen. Unsere Artillerie hat vor bem Treffen dreimal gefeuert und jedesmal hat die feindliche Armee sich in etwas zurückgezogen, bis sie plötlich auf unsern rechten Flügel los= gegangen, da es denn geschehen, daß sie in der ersten Furie zwei Canons weabekommen, mit welchen sie auch wirklich auf die Unsrigen einige Male gefeuert, durch die Mousquetiere aber sind sie bald wieder zum Weichen und in Confusion gebracht worden. Die feindlichen Husaren haben ihrer Seits sich wohl gehalten, die ganze feindliche Infanterie aber desto schlechter, wie sie denn überhaudt nur aus schlechtem Bolk bestanden. Unserer Seits sind geblieben, so viel man in Eyl erfahren, etwa 400 Mann, und weiß man noch nicht eigentlich, was für Officiere darunter begriffen: von feindlicher Seite aber schätzet man den Verlust an Todten auf 12 000 Mann, 6000 werben eingeschlossen gehalten, um beren Schickfal man alle Stunden nähere Zeitung erwartet. Der übrige Rest ihrer Armee hat fich theils nach Brieg, theils nach Grottkau geflüchtet, ingleichen hat ein Theil sich nach Neiße retirirt, von der der Commandant der General von Roth mit in der Bataille gewesen. Die feindliche völlige Artillerie und Bagage ist dabei. Das Desertiren unter ihnen dauert beständig fort. so daß heute früh nur allein zu Ohlau ihrer an 300 gezählet worden. S. R. M. U. A. H. haben in höchsteigener Person und unter Ihnen der Herr General Schwerin commandirt."

Das Berlangen nach diesem ersten Borläuser der Extrablätter der Schlesischen Zeitung war so groß, daß der Korn'sche Buchladen fast gestürmt wurde und die einzelnen Exemplare den begierigen Lesern durch die Stäbe der geschlossenen eisernen Gitterthür herausgereicht werden mußten. Am 12. April früh 7 Uhr traf ein Kurier, von vier blasenden Postillonen begleitet, in Breslau ein und bestätigte die Nachricht des Korn'schen Extrablattes von dem glorreichen Siege. Ie nach der Herzenssstimmung der oben geschilderten Kreise war der Eindruck, den diese Botschaft hervorries, ein sehr entgegengesetzter; aber sie mußte nun auch von denen geglaubt werden, welche ansänglich sich nur schwer dazu entschließen konnten. Wenige Tage darauf erschien bei Joh. Jak. Korn ein zweiter ausssührlicher Bericht, und zwar französisch mit der Ueberschrift: "Lettre d'un ossieier prussien", zugleich in deutscher Uebersetung unter dem Titel:

"Schreiben eines vornehmen Königl. Preußischen Officiers, darinnen eine zwerläffigere Nachricht von dem am 10. April bei dem Dorfe Mollwiß vorgefallenen Treffen enthalten ist." Diese Relation war von Friedrich II. eigenhändig französisch verfaßt und an den Minister von Podewils gesandt worden, der soeben in Breslau eingetroffen war. In dem Begleitschreiben des Königs d. d. Ohlau 15. April heißt es: "Vous ayant fait espérer une relation exacte de la bataille gagnée le 10 de ce mois j'ai dien voulu vous l'adresser, pour en faire un don usage". Der Bericht wurde darauf der erwähnten Buchhandlung zur Verbreitung übersgeben und gleichzeitig in den deutschen Versiner Zeitungen vom 20. April und in dem journal de Berlin vom 22. April abgedruckt.

Bei dieser Gelegenheit ist die von Joh. Gust. Dronsen in einer Abhandlung über "die preußischen Kriegsberichte der beiden schlesischen Kriege" nachgewiesene Thatsache bemerkenswerth1), daß dieselben im Wesent= lichen fast sämmtlich aus dem Kabinet stammen, zum großen Theil vom Könige selbst geschrieben und unter dem oben bezeichneten Titel in den Beitungen veröffentlicht worden sind. Dieser Weg, zuverlässige und wahrheitsgetreue Rachrichten über den Feldzug in Schlesien zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, war von dem Könige vom ersten Beginn desselben an betreten worden; denn schon am 8. Januar 1741, also im ersten Anfange der folgenden Kriegsjahre, sandte der König ein von "Breslau ce 5 janv:" batirtes förmliches Tagebuch über den Fortgang der Ereignisse aus dem Hauptquartier Marschwitz an den Minister mit folgendem Anschreiben: "Mon cher Podewils. Je vous envoye la pièce ci-jointe que vous ferez insérer dans les gazettes allemandes et françaises de Berlin. Je vous ferai avoir la continuation et je suis etc." Dak die "Schlesische Zeitung" in dem vorstehenden Schreiben nicht erwähnt wich, findet seine Erklärung darin, daß sie erst vom Jahre 1742 ab fortlaufend im Korn'schen Verlage erschien. Von dieser Zeit an erhielt auch sie gleich den Berliner Zeitungen solche lettres d'un officier prussien, wie 3. B. einer berselben "de quartier général de Selowiz le 16 de Mars 1742" in der Beilage der Schlesischen Zeitung vom 31. März abgedruckt ift 1)

<sup>1)</sup> Beiheft jum Militar=Bochenblatt 1876.

Außer diesen vom Könige selbst versaßten Kriegsberichten gingen ihr zahlereiche Feldbriese preußischer Officiere zur Veröffentlichung zu, wie Dropsen in der erwähnten Abhandlung nach Einsicht in die ihm zugeschickten Exemplare der "Schlesischen Staatse, Kriegse und Friedenszeitung" ausedrücklich berichtet und in einem an den derzeitigen Verleger Heinrich von Korn unter dem 16. Mai 1876 gerichteten Handschreiben den Nutzen bestätigt, den ihm diese bibliographische Seltenheit bei seiner Arbeit gewährt hat.

Die oben erwähnten "Relationen" über die Schlacht bei Mollwiz, benen sich im Laufe des Sommers 1741 weitere Nachrichten in besonders verausgabten Blättern des Korn'schen Berlages anschlossen, waren gleichsam die ersten zwanglos erscheinenden Nummern der Schlesischen Zeitung, zu deren Herausgabe der Buchführer Johann Jakob Korn noch in demselben Jahre ein Privilegium erbat und erhielt. Für den König war das Erscheinen einer zuverlässigen, von einem patriotisch gesinnten Berleger redigirten Zeitung in der neu gewonnenen Provinz von großem Werth; welche Bedeutung sie aber für diese selbst haben mußte, erhellt am besten aus einem Kückblick auf die abgeschlossene, mit dem preußischen Regiment neu beginnende Zeit und aus einem Einblick in den Zustand, in welchem sich das Zeitungswesen jener Tage in Breslau besand. Einige Mitteilungen aus dem vorangegangenen Jahrhundert werden darüber weiteren Ausschluß geben.

Die ersten Anfänge des deutschen Zeitungswesens überhaupt dürften in den kausmännischen Berichten zu suchen sein, welche sich die großen Handlungshäuser, z. B. die Fugger in Augsburg, schicken ließen, und welche bereits seit Ende des sechszehnten Jahrhunderts veröffentlicht in der Kaiserlichen Bibliothek zu Wien von 1568 bis 1604 unter dem Titel "Ordinari Zeitungen" vorliegen<sup>1</sup>). Eine allmählich wachsende Ausdehnung

<sup>1)</sup> Archiv für Geschichte bes beutschen Buchhandels. Leipzig 1879. III. Anfänge ber deutschen Zeitungspresse 1609 bis 1651 von Julius Otto Opcl.

ber Zeitberichte ist auf die Posthäuser zurückzusühren, von deren Borsstehern nach Inhalt der Schrift von Stieler, Zeitung — Lust und Nut 1695, "der Lauf der Welt entlehnet wird und gleich aus einem Zeughause durchsgehender Ersahrung genommen werden kann, was hier und da ergehet." Wenn auch nicht anzunehmen ist, daß alle Postmeister mit der Herausgabe von Zeitungen sich besaßt haben mögen, so standen doch wohl vielen dersselben Ordner und Sammler zur Seite, welche die Sichtung der einsgesandten Neuigkeiten und ihre stillstische Bearbeitung besorgten. Iedensalls hängt das Postwesen mit der Entstehung und Verdreitung der Zeitungen innig zusammen, und wenn schon im siedzehnten Jahrhundert behauptet wurde, daß "die Zeitungen jederzeit bei den Posten gewesen und von denselben ausgeschrieben wurden", so erscheint es als ganz selbsteverständlich, daß unter Friedrich dem Großen das Postamt zu Halle sich selbst als "Königl. Preuß. Grenzpostamt, Intelligenzs, Adress und Zeitungssecomptoir" amtlich unterzeichnete.

Eine der ältesten deutschen Zeitungen erschien seit 1587 handschriftlich in Nürnberg, wo sie durch Abschrift vervielfältigt wurde. Dort. wie übrigens bald darauf auch in anderen großen Städten war ein förmliches Beitungscomptoir, wo die Berichte geschäftsmäßig zusammengestellt und versandt wurden. Diese ursprünglich nur handschriftlich verbreiteten Zeitungen wurden frühe genug weiteren Kreisen durch den Druck zugänglich gemacht, und schon 1588 veröffentlichte der Buchdrucker Hans Burger zu Regens= burg eine Uebersicht der Tagesereignisse des Monats April 1587, welche den Titel führte: "Newe Zeittung, Wahrhaftiger Bericht aus Nürnberg an einen guten Freundt geschrieben u. s. w." In Strafburg erschienen 1592 "Newe Zeitungen aus mancherlei Orten", und in Augsburg druckte Michael Manger 1593 bereits durch Nummern als ein zusammenhängendes Canze bezeichnete Zeitungen. Im siebzehnten Sahrhundert mehrten sich die periodischen Berichte über die historischen und politischen Tagesereignisse, und seit 1609 erschien zu Straßburg die erste, in regelmäßiger Folge heraus= gegebene deutsche Zeitung unter dem Titel: "Aller Fürnemmen und gedentwürdigen Historien, so sich hin und wider in Hoch- und Nieder-Deutschland, auch in Frankreich, Italien, Schott- und Engelland, Hiffpanien, hungern, Bolen, Siebenbürgen, Wallachen, Moldaw, Türcken zc. in diesem

1609. Jahre verlauffen und zutragen möchte. Alles auff das Trewlichst wie ich solche bekommen und zu wegen bringen mag in Truck verfertigen will." Dieser ältesten folgten 1615 die Frankfurter, später ebendaselbst seit 1628 die von der Familie Taxis geleiteten "ordentliche wöchentliche Bost-Zeitungen", ferner feit 1617 die Berliner, 1620 die Nürnberger, 1626 die Magdeburger und 1628 die Augsburger Zeitung. darauf erschienenen Münchner. Kölnische und andere mögen übergangen und nur noch die für das damals zu Desterreich gehörige Schlesien bedeutsamsten, nämlich die "Wiener Zeitungen" erwähnt werden, welche gleichfalls unter die ältesten gehören. Schon 1597 soll Kaifer Rudolf II. die Herausgabe einer "ordentlichen Zeitung für ganze Monate" veranlaßt haben 1), und als Erzherzog Matthias 1610 sich gegen seinen Bruder Rudolf erhob, ertheilte ihm sein Rathgeber, der Kardinal Klesel, die Weisung, "mit auter Manier in die Cassetta (gazette) zu bringen, wie J. R. M. gedrungen worden, sich mit einer großen Menge Bolkes gefaßt zu machen"2). das heift, zur Nothwehr gezwungen zu sein, was durch Bermittlung der Bresse dem Lande glaubhaft gemacht werden sollte. Nach 1622 erschienen in Wien von periodischen Zeitschriften gleichzeitig zwei, die "Ordinari Zeitung" und "Ordentliche Postzeitungen", je einmal wöchentlich, die erstere in einem halben Bogen und die zweite in Einblattdrucken. Diese, sowie die kurz darauf herausgegebene "Wiener Postzeitung" waren für Schlesien die zugänglichsten, bis auch in dieser Provinz eine regelmäßige Tageslitteratur begann.

Die ersten Anfänge derselben sind in Breslau bis 1632 zurückzuführen, als der Sekretair des Grafen von Berg, Namens Sanftleben, eine handsschriftliche Zeitung unter dem Titel "Immer was Neues und selten was Gutes, oder schlesisches Journal" herausgabs). Sie war in etwa 200 Abschriften in der Stadt verbreitet, kostete für das Lesen vierteljährlich einen, für den eigenen Besitz zwei Thaler und entsprach, da sie durchaus

<sup>1)</sup> Bintler, die periodifche Preffe Defterreichs, G. 22.

<sup>2)</sup> Hurter, Geschichte Raiser Ferdinand II, Bb. 6, S. 440 und Hammers Purgstall, Clesels Leben, Urf. 264.

<sup>3)</sup> Roland, Topographie und Geschichte ber Stadt Breslau. 1839. S. 395.

nicht sanft war, weniger bem Namen ihres Verfassers, als dem Geschmacke Von vorwiegend sathrischer Tendenz unterzog sie die Stadtneuigkeiten einer sehr scharfen Kritik und enthielt so starke Ausfälle gegen einzelne Versonen, die Obrigkeiten und die Religionsparteien ohne Rücksicht auf die Confession, daß schon dadurch ihre auffallend große Verbreitung erklärt wird. Da sie nur unter der Hand und geschrieben ausgegeben wurde. also nicht ber Censur unterlag, so konnte sie eine viel freiere Sprache führen, als für gedruckte Reitungen möglich gewesen wäre, von denen die erfte in Breglau seit 1656 erschien. Von diesem Jahre an gab nämlich ber hiefige Bürger und Buchhändler Gottfried Jonisch — in den Akten auch Jänisch geschrieben — bie "wöchentlichen Bostzeitungen" heraus und bat 1668 um ein kaiserliches Privilegium, damit durch solches alle anderen Beröffentlichungen in Schlesien ausgeschlossen würden 1). Als Bedingung ber gewährten Bitte war die pünktliche Beachtung der Cenfur sowie die Berpflichtung gefordert, die Zeitung in der, der katholischen Direktion allbort unterworfenen Druckerei herstellen zu lassen.

Mit der auf die "wöchentliche Post" beschränkten Zeitungslektüre scheinen aber die Breslauer durchaus nicht besriedigt gewesen zu sein; denn schon am 17. März 1671 erhob der Jonisch nach vergeblich angerusenem Schutze des Magistrats dei dem Kaiser Beschwerde, daß die Breslauer Kausleute, namentlich die Gebrüder von Schmettau, Johann von Scharffenderg und weiland Christian Schmidts nachgelassene Wittib und Erben fremde Zeitungen, vornehmlich aus Leipzig, einsühren und gegen Erlös vertheilen. Durch den aus Wien am 2. April 1672 erlassenen kaiserlichen Besehl, das Privilegium kräftiglich zu schützen, war die Sache an sich erledigt; aber Jonisch wurde in einen langjährigen Injurienproces verwickelt, weil durch seine Beschwerde die Breslauer Kausmannschaft sich in ihrer Standessehre verletzt sah. Sie protestirte energisch gegen die Einschränkung "der nach aller Völker Recht der gesammten Kausmannschaft frei und ungehindert nachgesassenen Correspondenz" und wies den Vorwurf ab, daß "ehrliche Handelsseute dolo malo um eigenen Vortheils willen einiger Zeitungss

<sup>1)</sup> Atten des Rgl. Staatsarchivs zu Breslau, A. A. IX, 3b.

främerei sich schuldig gemacht haben könnten." Außerdem erklärte sie, nachweisen zu können, daß "die Leipziger Nouvellen auf sonderbares Berslangen gewisser hochsürstlicher Häuser und hoher kaiserlicher Ministerien hierher verschrieben worden seien, ohne daß die bekannten ehrlichen Leute einigen Heller als Nutzen davon zu machen jemals gesonnen gewesen." Der hestig getadelte Jonisch setze nun unter sehr erschwerten Umständen, weil er den Magistrat und die Kausmannschaft sich zu Feinden gemacht hatte, den Berlag der Zeitung dis zu seinem 1690 ersolgten Tode sort.

Darauf erbat unter dem 16. Januar 1691 der Buchführer Georg Sendel in Breglau, mit einer "faiserlichen Gnade für sich und seine Erben beseligt zu werden, daß hinführo außer ihm Niemand der Zeitungsschreiberei heimlich oder öffentlich sich bedienen dürfe." Das Oberamt zu Breslau empfahl unter dem 17. August 1691 die Berleihung des Brivilegii, damit "die so sehr im Schwange gehende, schädlich wirkende Winkeldichtung aufgehoben werde, und weil eine gute und verläkliche Correspondenz einer Proving, die mit fremden Potenzen umgeben, insonderheit auch dem commercio in viel Wege nütlich und ersprießlich falle, eine allzu unumschränkte Freiheit hierinnen aber schädliche Affekten und Bewegungen des gemeinen Volks nach sich ziehen könne, wiemaßen verschiedentlich bei gegen= wärtiger Zeit sei versvüret worden." Der Kaiser war durch diesen Bericht nicht befriedigt, sondern erforderte unter dem 8. März 1692 die Erklärung, ob auch der Georg Sendel der alleinfeligmachenden katholischen Religion zugethan sei oder nicht. Das Oberamt vermied in seiner Acuferung vom 16. August 1692 die Beantwortung der heiklen Frage und beschränkte sich auf die Erklärung, daß der gleichzeitig bei dem Kaiser um ein Zeitungs= privilegium bittende Daniel Schwerdt die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche nur als einen scheinbaren Brätext vorgewendet habe, worauf in der That das Gesuch des Buchführers Sendel, jedoch nur für ein Jahr und unter dem Borbehalt der Berlängerung, Berücksichtigung fand. erfreute er sich nun seiner Zeitung bis 1702, in welchem Jahre ihm ein Abvokat Johann Georg Cavan dieselbe streitig machte. Er denuncirte den Schdel, daß "er wegen Abnahme feiner Leibes- und Gemüthsfräfte zum Berlage der Zeitung nicht mehr fähig und des benöthigten vernünftigen Nachdenkens so völlig beraubt sei, daß er die Zeitung durch einen Studenten aus alten Gazetten aufflauben laffe, weshalb fie der Stadt und bem Lande wenig Vergnügung gewähre und über Hamburg und Leipzig fremde Rovellen in großer Quantität eingeführt würden." Dies galt aller= dings als ein so bedenklicher und gewichtiger Vorwurf, daß nun auch das Oberamt seine schützende Hand von Sendel zurudzog. In dem vom Kaiser Leopold unter dem 25. Juni 1702 erforderten Berichte machte man ihm überdies jett seine lutherische Confession zum Vorwurf, welcher freilich auch ber Cavan zugethan sei, ber "aber zur Amplektirung ber katholischen Religion große Hoffnung gebe." Dieser erhielt benn auch unter bem 15. Februar 1703 das schlesische Zeitungsprivilegium für ein Jahr unter der ausdrücklichen Bedingung, daß er sofort den katholischen Glauben anzunehmen habe, und als er durch ein von dem Jesuiten Nikolaus Budisch vom 21. September 1704 ausgestelltes Attest seinen Uebertritt nachwick, wurde es ihm für fünf Jahre verlängert. Diese aber wartete er nicht erst ab; denn als Carl XII. im Jahre 1707 mit seinem schwedischen Heere Schlesien berührte, erklärte Cavan, daß er lutherisch sei und nicmals den katholischen Glauben an= genommen habe; er verließ Stadt und Land und trat in schwedische Dienste.

Die schlesische nur kurz und auszugsweise erwähnte Zeitungsgeschichte weist demnach ein recht wechselvolles Leben nach, und auch dem nach= solgenden Zeitungsverleger Carl Leopold Bachler war kein angenehmes Loos beschieden. Gleich nach Beginn seines unter dem 13. Oktober 1707 ertheilten Privilegii verlette es der Buchhändler Christian Brachvogel durch den Bertrieb fremder Zeitungen, und als dieser in seine Grenzen gewiesen war, drohte eine neue Gefahr in dem Anerbieten des Rechtscandidaten Ihann Beinrich Schwart, im Falle der Ertheilung eines Zeitungsrechts entweder jährlich 1200 Gulden, oder für je hundert durch die Post befürderte Zeitungsparticen zweihundert Gulden zahlen zu wollen. führte zu ganz interessanten, für den damaligen Zeitungsvertrieb bemerkens= werthen Verhandlungen; denn das Oberamt wies nach, daß Bachler bereits mehr, nämlich seit 1708 im ganzen 25069 Gulben oder jährlich 1474 Gulden an den Fiskus gezahlt habe. Infolge der Rückfrage aus Wien ergab sich aber, daß die bezeichnete Summe lediglich Postporto war, worauf dem Bachler das Privilegium 1727 zwar auf fünf Jahre, jedoch nur gegen Bahlung eines jährlichen Canons von 800 Gulben ohne Anrechnung auf bas Postporto verlängert wurde. Dagegen ward ihm gestattet, den Preis sür die Zeitung, der bisher für jede Nummer von ein und einem Viertelsbogen 5 Kreuzer betragen hatte, um einen Kreuzer zu erhöhen. Nach Bachlers Tode ging das von Kaiser Carl VI. erneuerte Privilegium auf den Schwiegersohn des ersteren, Iohann Franz Adamet über, und mit ihm auf den letzten Verleger vor der preußischen Besitzergreifung Schlesiens.

Die Lage der Zeitung wurde sehr schwierig, als die Kriegsereignisse brohten und während der Neutralität Breslaus eine preußische Behörde, das Feldfriegskommiffariat daselbst eingesetzt wurde. Dasselbe war die erste preußische Landesbehörde in Schlesien, bis durch Patent vom 25. November 1741 die Kriegs- und Domänenkammern in Breslau und Glogau für alle administrativen Verfügungen errichtet wurden. Die ein= rückenden Breußen hinderten das Erscheinen der Zeitungen nicht; sie wurden nach wie vor in der Zesuitendruckerei hergestellt1), führten bis zum 9. Januar 1741 ben doppelten kaiserlichen und den schlesischen Abler, ließen darauf beide fort und trugen vom 16. Januar ab nur den letzteren an ihrer Spite. Der Inhalt der Zeitungen wurde freilich einer sehr sorgfältigen Brüfung unterworfen und schon die Nummer vom 31. December 1740 beanstandet, weil sie das Batent des Königs wegen des Einmarsches der Truppen unter der Bezeichnung "Manifest" enthalten hatte. Die Zeitung mußte versichern, daß das betreffende Stück "sonder Befehl und Erlaubniß aus blogem Versehen" von ihr aufgenommen worden sei, wobei noch aus Berlin, vom 2. Januar 1741 die Erklärung hinzugefügt wurde, daß der König an die Schlesier überhaupt kein Manifest erlassen habe, sondern nur ein Batent, um den Einwohnern alle Furcht und Sorge wegen eines feindlichen Einfalls zu benehmen. Der Unterschied zwischen Manifest und Patent ist freilich so fein, daß er für einen gewöhnlichen Sterblichen kaum zu entbecken war, am wenigsten aus dem Inhalte, dessen noch feinere Deduktionen dem Redakteur neue Unannehmlichkeiten brachten. Das Patent war aus Berlin vom 1. December 1740 batirt und enthielt zur Begründung des Ginmarsches etwa folgende Erklärung2). Das Erzhaus Desterreich sei nach

<sup>1)</sup> Steinberger, Chronif vom 2. Januar 1741.

<sup>2)</sup> Schlesische Kriegsfama, Theil VI, S. 7.

bem Erlöschen bes Mannsstammes vielen gefährlichen Weiterungen ervonirt worden, wodurch auch das Herzogthum Schlesien berührt werde, zumal es von denen, welche Anspruch auf dasselbe erheben, eigenmächtig in Besik genommen und durch einen ausbrechenden Krieg die Landesgrenze bedroht werden könnte. Zur Abwendung solcher Gefahr, wie zur Vertheidigung des eigenen Landes und aus anderen triftigen Ursachen, welche seiner Zeit zu manifestiren nicht unterlassen werden würde, habe sich der König genöthigt gesehen, seine Truppen in das Herzogthum Schlesien einrücken zu laffen, um daffelbe vor allem beforglichen An= und Einfall zu decken u. f. w. Die ganze Bublikation war augenscheinlich dazu bestimmt, die Voraussekung einer feindlichen Besitzergreifung und die Befürchtung friegerischer Gewaltmaßregeln von vornherein auszuschließen. Als nun die Zeitung vom 9. Februar 1741 melbete, daß der Generalfeldmarschall von Schwerin in Breslau eingetroffen sei 1), auch nicht eher wieder abziehen werde, bevor "mit der hiesigen Stadt ein anderes ausgemacht" worden, so sah man in biesen und anderen Andeutungen die ausgesprochene Vermuthung eines feindlichen Anschlages auf Breslau. Der Verleger der Zeitung wurde sofort auf das Rathhaus gefordert, wegen seiner Muthmaßungen scharf verwiesen und ernstlich aufgefordert, seine Angaben zu widerrufen und sich mit seiner Schreiberei besser in Acht zu nehmen.

Dem Redakteur hatte dabei eine preußenseindliche Absicht wohl ziemlich sem gelegen, ebenso wie bei einer Mittheilung der Regensburger Zeitung, sür welche er auch verantwortlich gemacht wurde. Diese hatte angeblich auf Grund einer Breslauer Correspondenz berichtet, daß in Schlesien die Fürditte für die Königin von Ungarn, welche damals guter Hoffnung war, im Kirchengebete weggelassen werde. Eine solche Nachricht war in der Phat völlig unbegründet?), und es ist nicht uninteressant, bei dieser Geslegenheit sestzustellen, daß die Preußen das sonntägliche Kirchengebet für Maria Theresia durchaus nicht hinderten. Dasselbe wurde vielmehr im Immar 1741 auf allen Breslauer Kanzeln verlesen und lautete bezüglich dieses Punktes: "Du wollest über Ihro Königlicher Majestät Allerhöchste

<sup>1)</sup> Steinberger, 10. Februar 1741, und Schlesische Kriegsfama, Theil VIII, S. 7.

<sup>2)</sup> Schlefische Kriegsfama, Theil VIII, S. 32, Beilage 14.

Person allen entstehen könnenden Unfall mit Deiner mächtigen Hand abwenden, zur rechten Zeit aber durch dero glückseligste Entbindung dero Allerdurchlauchtigstes Haus zum innigsten Vergnügen dero Königlichen Herrn Gemahls und zur Consolation unser und aller dero gehorsamste Unterthanen mit einem höchst erwünschten erlauchtesten Erben von neuem erbauen und erfreuen" u. f. w. Die ungestörte Zulassung dieses Kirchenaebets ist für die damalige Politik ebenso bezeichnend, wie der große Werth, ben man darauf legte, daß das Gerücht von einem Verbot des Gebets widerrufen werde. Der Redakteur Adamet war sicherlich daran unschuldig. daß in fremden Zeitungen "folcher Frethum und Fehler zum Bräjudis gemeiner Stadt mit unterlaufen"; aber ber Magiftrat, welcher genöthigt war, allen ungegründeten Verdacht von sich abzulehnen, "indem derfelbe ohnedem bei diesen Zeiten gar bald auf biefer, bald auf jener Seite vor= fiel", ließ ihn vor dem Rathstisch von neuem verwarnen. Bald darauf hat sich, wie Steinberger in seiner Chronik unter dem 13. Februar 1741 berichtet, "der Zeitungsverleger Herr Johann Franz Adamet von hier forts gemacht; benn es war jetzt gar zu fünstlich, Zeitungen zu schreiben: boch fontinuirten sie".

Inzwischen vollzogen sich die Ereignisse schnell, welche die Verhältnisse in Breslau und Schlesien völlig umgestalten sollten. Am 9. März war Glogau erstürmt worden, am 10. April das österreichische Heer bei Mollwitz geschlagen, am 4. Mai ward Brieg übergeben, eine Anzahl von Städten und kleinen sesten Plätzen wie Ohlau, Namslau waren genommen, Schweidnitz besetz, und die Tage der belagerten Festung Neisse waren gezählt. Die ganze Provinz war mit Arieg überzogen und nur die Hauptstadt vor seinen Drangsalen durch ihre Neutralität geschützt. Nun sollte auch sie wenigstens zu den Ariegskosten beitragen und eine außerordentliche Steuer von 500000 Thalern zahlen. Die Ablehnung dieser Forderung hatte zwar ihre Zurückziehung zur Folge, mußte aber um so unangenehmer berühren, weil von Breslau zugleich mit einem Gratulationsschreiben die Summe von 30000 Thalern "zum Wiegenbande sür den jungen Erzherzog" in

herkömmlicher Weise nach Wien geschickt worden war. Als nun gar die Vertreter der Bürgerschaft am 13. Juni 1741 auch die Absührung der vom 1. Januar dis 1. August fällig werdenden ordentlichen Steuerquote von 106000 Gulden an die preußischen Behörden unter Berufung auf die Neutralität ablehnten, da war das Ende der letzteren eine beschlossene Sache, die nur des Tages ihrer Ausführung wartete.

Die Zeit drängte, weil die das preußische oder das Wiener Interesse vertretenden Varteien in immer schärferem Gegensatz zu einander standen. Wenn auch von preußenfeindlicher Seite innerhalb der Stadt eine Ueberrumpelung derfelben durch die Desterreicher nicht geplant worden ist, wie man oft behauptet hat, so war sie doch keineswegs ausgeschlossen und wurde in manchen Areisen wohl auch gewünscht. Dies war dem Könige nicht unbekannt, welcher daher nach Inhalt eines Schreibens an Schwerin "diefes beständigen Kabalirens müde, determinirt war, solchem ein Ende zu machen, seinen Feinden das Prävenire zu spielen und durch eine surprise und coup de main sich der Stadt Breslau zu bemächtigen"1). Gelegenheit war bald gefunden. Am 9. August wurde dem Rathe angezeigt, daß ein Corps von 2000 Mann durch die neutrale Stadt geführt werden würde. Der Stadtmajor holte die vor dem Nikolaithor aufgestellten preußischen Truppen am anderen Morgen in üblicher Weise ein: sie marschirten unter seiner Führung durch die Thore in die Stadt, aber nicht wieder hinaus, sondern blieben einfach drinnen, geradeso wie einige Heinere Abtheilungen, welche gleichzeitig vom Ohlauer- und Sandthor her eingezogen waren. In punktlicher Durchführung der vorher genau ertheilten Instruktion wurden die Thore und Wälle, die Hauptstraßen und Plätze von dem Militär besetzt, ohne daß von einem Widerstande oder auch nur von einem Versuche desselben die Rede gewesen wäre; denn die Stadtmiliz ließ sich ohne Kampf und Blutvergießen entwaffnen, und die preußischen Soldaten bezogen die Wachen. In einzelnen Fällen wurden sie, wie Steinberger in seiner Chronik erzählt, ohne weitere Umständlichkeiten einfach neben die Milizposten gestellt, denen man ruhig überließ, auf ihre Ab-

<sup>1)</sup> Grünhagen, Friedrich ber Große und die Breglauer. S. 164 ff. und Rante, Jahrbücher, Bb. II, S. 290, Anmerkung.

löfung zu warten ober nach Belieben nach Haufe zu gehen. Kurz und gut, es vollzog sich alles in bester Ordnung und mit ächt preußischer Präcision, und ehe die überraschten Bürger noch recht zum Bewußtsein kamen, was es mit der Besatung für eine Bewandtniß habe, wurden sie durch die Presse in einem von Podewils versasten Berichte über die vollendete Thatsache belehrt.

Der König erhielt die erwünschte Nachricht noch am Morgen des 10. August im Hauptquartier zu Strehlen, wohin er die Gesandten der fremden Mächte zum Diner eingesaden hatte, um unbequeme Zeugen der Borgänge aus Bressau zu entsernen. Am folgenden Tage erschienen früh 9 Uhr im dortigen Fürstensaale des Nathhauses die entbotenen Mitglieder des Magistrats, die Kausmanns= und Zunstältesten und vernahmen die von dem Grasen Schwerin verlesene königliche Botschaft, daß es mit der Neutralität vorüber sei; sie leisteten den sosort geforderten Eid der Treue, und Bressau war eine königlich preußische Stadt.

Noch ehe der König am 4. November 1741 in seine neue Hauptund Residenzstadt kant, um am 7. November die seierliche Huldigung der Fürsten und Stände entgegen zu nehmen, war ihm ein Bericht des Feldskriegskommissariats über ein Gesuch des bereits erwähnten Bürger und Buchhändler Johann Jakob Korn vorgelegt worden, alle obrigkeitlichen Berordnungen zu drucken, sowie die Breslauer Zeitung herausgeben zu dürsen. Der König schrieb neben den Antrag lediglich das Wort "gut" und unter den Bericht, der übrigens nur eine gebrochene Seite einnahm: "in 2 Wörter hätte die ganze Anfrage können gesasset werden".). Der frühere Herausgeber Adamet sand sich nun wieder und zwar mit einem gleichen Antrage ein, wurde aber abgewiesen, weil die Zeitungssache bereits ersedigt sei, und unter dem 22. Oktober 1741 wurde das von Podewils gegengezeichnete Privilegium durch des Königs eigenhändige Unterschrift bollzogen.

<sup>1)</sup> Schlefische Provinzialblätter, 1820, S. 40.

Die Herausgabe der Schlesischen Zeitung fällt demnach genau mit einem bedeutsamen historischen Aft zusammen und erfreut sich dieses Borzuges vor allen anderen publiciftischen Unternehmungen, indem sie nicht nur mit der für unser Schlesien wichtiasten Epoche des achtzehnten Jahr= hunderts beginnt, sondern auch derselben unmittelbar ihre erste Entstehung verdankt. Von dem ersten Tage der preußischen Besitzergreifung Breslaus an ift sie mit ihr verwachsen und gewachsen bis auf den heutigen Tag. Mit 1742 beginnt für Schlesien eine neue Zeit, nachdem es jetzt erst seinen aleichsam natürlichen Herrn gefunden hatte, der es im Fluge gewann, aber erst nach langen schweren Kämpfen behaupten und behalten konnte. Unter preußischem Scepter blühte die bis dahin durch feindliche Mächte beeinträchtigte und vielfach niedergehaltene Provinz auf; Glaubenszwang wich der Gewissensfreiheit, und unser herrliches Grenzland, welches von jeher eine Mauer gegen die von Often her andrängenden Gewalten zu bilden berufen war, trat nunmehr in die fortan unbestrittene Rugehörigkeit zu deutschen Landen und mit ihr in ein ungehemmtes Fortschreiten auf den Wegen deutscher Cultur. Im laufenden Jahre feiert unfer Schlefien das hundertfünfzigjährige Gedächtniß einer ruhmreichen Geschichte unter dem Regiment des Hohenzollernschen Herrschauses, welchem es verdankt, daß es in wachsendem Wohlstand und reicher Entsoltung seiner materiellen Schätze und geistigen Kräfte eine der blühendsten Provinzen des Reiches geworden ist. Die Zeitung aber, welche den Namen der heimathlichen Proving an ihrer Spitze trägt und mit den Interessen berfelben auf das engste verbunden geblieben ist, sieht auf eine gleiche Beitbauer ernster Arbeit in freimüthiger und patriotischer Vertretung des Bolkswohls im Dienste des Baterlandes zurück.

In einer ruhmreichen, von gewaltigen Ereignissen bewegten Zeit ins Leben gerusen, ist die Schlesische Zeitung ebenso Zeuge der tiesen Demithigungen gewesen, welche im Beginn des folgenden Jahrhunderts dem sieggekrönten Preußen nicht erspart blieben, wie sie der Herold seiner bestitzten Erhebung war, und sie hat nach den solgenden Jahrzehnten innerer und äußerer Kämpse die Erstehung Deutschlands als neucs Kaiserreich unter Hohenzollernschem Scepter in ihren Blättern verzeichnen dürsen. Daß sie aber in guten und bösen Tagen die Treue bewahrt hat, in deren An-

erkennung der erste, in Breslaus Mauern einziehende Preußenkönig ihr Recht und Schutz verlieh, davon zeugt ihre einhundertundfünfzigjährige Geschichte.

Nachdem der oben genannte Verleger das erwähnte Brivilegium ers halten hatte, bemerkte Steinberger in seiner handschriftlichen Chronik 1): "Bisher hatte man hier wöchentlich zweimal, nämlich alle Montag und Donnerstag, die Breslauer Zeitungen ausgegeben. Weil aber die Welt immer kurieuser und wissensbegieriger wird, als soll solches nunmehr wöchentlich dreimal geschehen laut heutigem Avertissement", mit welchem die neue Zeitung ihr bevorstehendes Erscheinen ankündigte. Der 3. Januar 1742 brachte die erste Nummer unter dem Titel "Schlesische Brivilegirte Staats-Arieas- und Friedens-Zeitung" in zwei Ausgaben, die eine in dem bleibenden Quartformat, die zweite als Extrablatt in Folio. Sie haben beide denselben Inhalt, aber in anderer Vertheilung, und zwar enthält die lett= erwähnte Ausgabe in patriotischer Absicht als erste vom 1. Januar 1742 datirte politische Nachricht eine Siegesbotschaft, nämlich die Uebergabe der Stadt Olmüß an die preußischen Truppen nebst den vereinbarten Capitulationsbestimmungen. Ein Exemplar der ersten ordentlichen Nummer in Quart ist in genauer Nachbildung beigefügt.

Wenn die Geschichte einer Zeitung für einen weiteren Kreis einiges Interesse haben soll, so kann dies nur in der Stellung gesucht werden, welche sie zu den Ereignissen der Zeit, wenigstens denen von epoches machender Bedeutung gegenüber einnimmt, worauf in der weiteren Beschandlung der Aufgabe vorwiegende Rücksicht zu nehmen sein wird. Nebenher aber darf angesichts der Jubiläumsseier auch ihre eigene innere Geschichte nicht ganz übergangen werden, zumal es ihr an kritischen Zeiten nicht gesehlt hat, welche die nunmehr 150 jährige Dauer der Zeitung mehr alseinmal ernstlich in Frage stellten. Ohne unter die Vorgänge von solcher Tragweite zu gehören, aber doch um seiner politischen Bedeutung willen erwähnenswerth ist der erste Preßproces, weniger wegen seines Inhalts,

<sup>1)</sup> Steinberger, 21. Dezember 1740.

als wegen seiner Veranlassung und seines Verlaufs. Es handelte sich um einen österreichischen Unterthan Lazarus, der aus irgend welchen unbekannten Gründen in Breslau verhaftet worden war 1). Die Sache muß immerhin einiges Aufsehen gemacht haben; benn Lord Hundford forderte in Vertretung des Wiener Hofes die Freilassung des Lazarus von dem Minister von Podewils, welcher an den König Bericht erstattete. befahl durch Cabinetsordre vom 8. August 1742 dem Gouverneur von Breslau, den von dem Wiener Hofe reklamirten Lazarus mit der Warnung über die Grenze zu schaffen, sich in den schlesischen Landen Zeit seines Lebens nicht wieder betreten zu lassen, widrigenfalls das letzte Uebel größer sein würde, als das erste. Der Vollzug dieses Befehls wurde unter dem 19. August berichtet, die Sache aber war damit noch keineswegs erledigt: denn die Schlesische Zeitung hatte in ihrer Nummer vom 20. August die Mittheilung aufgenommen, daß der v. Lazarus wegen vieler Malversa= tionen durch Urthel und Recht zum Strang verurtheilt, aber von dem Könige begnadigt nach geschworener Urphede aus dem Lande verwiesen worden sei. Wiewohl die Nedattion nachwies, daß die ganze Geschichte in dem angegebenen Verlauf ihr von verläklicher Hand zugebracht worden sei, so mußte sie dennoch auf erneute Intervention der österreichischen Res gierung die betreffende Zeitungsnummer, soweit sie noch nicht verausgabt war, kassiren, eine neue brucken und außerbem in die nächstsolgende vom 22. August die Erklärung aufnehmen, daß der Lazarus ohne einige Beshimpfung und ohne Condemnationsurtheil von hier dimittiret worden war. Das Bemerkenswerthe an diesem Vorgange ist die außerordentliche Empfindlichkeit, die man in Wien für die Publikationen der unbequemen Schlesischen Beitung hatte, und die noch viel größere Rücksicht, die man in Berlin auf jene nahm. Der Minister von Podewils, der natürlich den Zusammen= hang genau kannte, erhielt den Auftrag, dem Berleger Korn jede Auf= nahme irgend einer Notiz, "so der Königin von Ungarn oder deren Mirten anstößig sei", zu untersagen; den gleichzeitig zu ertheilenden Berweis aber ließ er, um dem Verleger, der im besten Glauben gehandelt hatte, keinen Verdruß zu bereiten, ihm privatim durch einen Freund zugehen.

<sup>1)</sup> Aften des Rgl. Staatsardivs in Breslau. P. A. X 55a.

Andere Beanstandungen der Presse, welche unter den früheren Herausgebern der Breslauer Zeitungen an der Tagesordnung waren, sind aus jener Zeit nicht bekannt und waren durch die sorgfältige, in patriotisch preußischem Sinne geleitete Redaktion auch ausgeschlossen. Auf diese. namentlich aber auf die bestimmte Weisung thunlichster Rücksichtnahme auf den Wiener Hof und auf die überaus scharfe Cenfur ist wohl der sehr knappe Inhalt der ersten Jahrgange der Zeitung zurückzuführen. Die politischen und friegerischen Ereignisse jener Zeit werden in nüchterner, dem üblichen Amtsstill gleichender Fassung berichtet, ohne daß der Gindruck auch nur angedeutet ist, den sie im Lande machten. Es berührt ganz eigenthümlich und angesichts der heutigen, die Stimmung frei und unmittelbar wiedergebenden Tagespresse fremdartig, daß die kriegerischen Erfolge des großen Königs, welche damals die Welt in Staunen setzen. nur in chronistischer Form erscheinen, und selbst Greignisse, die sich notorisch unter dem Jubel des Landes vollzogen, lediglich als Thatsachen ohne jeden Zusatz zum Ausdruck kommen. Aber gerade darum tragen die Berichte den unverkennbaren Stempel ungefärbter Wahrheit und haben nicht nur damals zu der begeisterten Bewunderung für den siegreichen König wesentlich mitgewirkt, sondern sich auch heut noch den Werth einer urkundlichen Quelle für die Geschichte jener Tage gesichert. Derselbe wird dadurch erhöht, daß die Schlesische Zeitung augenscheinlich sehr gute Beziehungen im In- und Auslande hatte und ausführliche Correspondenzen über die Kriegsoperationen brachte, in welche damals fast alle Länder des Continents verflochten waren. Für ein specielles Studium der Kriegs= geschichte jener Zeit, namentlich der Eroberung und Behauptung der neu gewonnenen Provinz, ist sie daher eine unerschöpfliche Kundgrube.

Im übrigen ist ihr Inhalt außerorbentlich dürftig, soweit nicht die officiellen und privaten Mittheilungen aus den Feldlagern den Haupttheil und auch das Hauptinteresse in Anspruch nehmen. Allgemeine Politik oder gar Erörterungen über Zeitfragen und Maßnahmen der Regierung waren durch die Censur völlig ausgeschlossen, und an ihrer Stelle erschienen in Friedenszeiten lediglich Hosberichte, Besuche des Königs, Festlichkeiten, Nevuen u. s. w. in den Spalten der Zeitung. Unter den letzteren verdient der Bericht über die im Juli 1743 bei Hundsseld

gehaltene Barade Erwähnung, weil bei dieser Gelegenheit der Brälat des Rlosters von St. Vincent, welchem das nahe bei Breslau gelegene Städtchen gehörte, um die Erlaubniß bat, es fortan Friedrichsfeld nennen zu dürfen. Der König gewährte die Bitte, und die neue Ortsbezeichnung kam auch in Gebrauch, mußte aber bald wieder dem alten, seit 1109 üblichen Namen weichen. Die meist aus Berlin oder Breslau datirten Wittheilungen bieten übrigens ein vielseitiges Bild von der unermüdlichen Kriegs= und Friedensarbeit Friedrichs II., in welcher derfelbe arte et Marte thätig auf die Erhaltung und Berwaltung der Brovinz bedacht war. Die Einrichtung der Oberamtsregierungen und der Oberkonsistorien, die Etablirung der neuen Zoll- und Steuerbehörden, die Maknahmen des Königs zur Hebung der Industrie und des Ackerbaues, des Handels und der Gewerbe sind in der Zeitung in ausführlichen Erlassen wieder= gegeben. Sie enthalten ein umfassendes Material zur Beurtheilung der fulturellen Entwickelung und inneren Ausgestaltung der Provinz, unter welcher sie in die bewährte Verfassung der altländischen Provinzen hineinwuchs und dem preußischen Verwaltungsorganismus einverleibt wurde. Für die politische Geschichte aber ist die in die Zeitung regelmäßig aufgenommene wörtliche Wiedergabe der Traktate, der Bräliminarien und definitiven Friedensschlüsse von bleibendem historischen Werth.

Hochst auffallend ift, daß die kommunalen Interessen, für deren Entwickelung die damaligen Verhältnisse freilich weder Raum noch Gelegens heit boten, in der Tagespresse auch nicht mit einem Worte zur Geltung kamen. Diese charakteristische Erscheinung erhielt sich übrigens viele Jahrzehnte über die kriegerischen Zeiten des Jahrhunderts hinaus. Auf die Stadt Breslau bezügliche Mittheilungen sehlen sast gänzlich, und selbst von einer so wichtigen Angelegenheit, wie ihre von 1807 dis 1813 lausende Entsestigung, schweigt die Zeitung. Es gewinnt sast den Anslein, als ob man es damals nicht für die Aufgabe einer politischen Zeitung erachtet habe, kommunale Angelegenheiten zu besprechen.). Mit Ausnahme von Siegess und Friedensssesten liegen weder aus der Haupts

ì

<sup>1)</sup> Markgraf, die Entfestigung Breslaus. Zeitschrift für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Bb. XXI S. 56.

stadt noch weniger aus der Provinz irgend welche Mittheilungen vor, die über Unfälle und Verbrechen, Himmelserscheinungen und Ernteberichte hinausgehen.

Aus der Bahl der letteren dürfte eine vergleichende Angabe der Getreidepreise nicht ohne Interesse sein, welche 3. B. am 15. August 1742 pro Scheffel beste Sorte für Weizen in Breglau 2 Thlr. 13 Gr., in Berlin 1 Thlr. 7 Gr., für Roggen am ersteren Orte 1 Thlr. 22 Gr., am letteren 16 Gr. 6 Pf., für Gerfte 1 Thlr. 9 Gr. und 18 Gr., für Hafer 20 und 12 Gr. betrugen, so dak also die Berliner Breise durchweg fast um die Hälfte geringer waren, als die Breslauer. Allerdings ist dabei in Betracht zu ziehen, daß der Breslauer Scheffel den Inhalt bes Berliner um ein Viertel überstieg1). Man darf aber nicht annehmen. daß die höheren Breslauer Marktpreise durch den Kriegsbedarf erklärt werden; denn als derselbe eingestellt und vom 1. Oktober 1742 ab vom Proviantamt eine große Quantität Hafer und Gerfte, augenscheinlich geringer Qualität, für 20 und 28 Gr. zum Berkauf ausgeschrieben wurde, ging der oben angegebene Marktpreis nicht zurück. den Kriegsbedarf wurde also der hohe Preis nicht herbeigeführt. eher vielleicht durch den infolge des Krieges gestörten Ackerbau. erklärlich ist die geringe Zahl von Inseraten, welche einzelne Kamilien oder den öffentlichen Geschäftsverkehr betreffen. Die meisten sind An= fündigungen in fiskalischem Interesse, von denen zur Kennzeichnung des damaligen Werthverhältnisses eine vom 13. Januar 1742 angeführt werden soll, in welcher zur Lieferung von 2000 Husarenpferden zum Preise von je 30 Thalern aufgefordert wurde. Für die damaligen Lohnverhältnisse ist bemerkenswerth, daß 1743 zum Festungsbau in Neisse 500 Maurergesellen für den landesüblichen Tagelohn von acht guten Groschen gesucht wurden2), und für den Reiseverkehr ist nicht uninter= cisant, daß im Mai desselben Jahres eine wöchentlich zweimalige Vostverbindung mit Schweidnitz für den Fahrpreis von 1 Thlr. 6 Gr. an= gefündigt wird.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1742, Nr. 101.

<sup>2) 1743,</sup> Nr. 11.

Von nicht zu unterschätzendem bibliographischem Werth sind die zahla reichen Bücheranzeigen des offenbar sehr rührigen Korn'schen Verlags. aus welchem fast jede Nummer neue Werke enthält. Der Umfang der Buchhandlung muß sehr bedeutend gewesen sein, und ihre literarischen Anzeigen geben ein deutliches Bild von der Geschmacksrichtung der Zeit. Die Werke sind meist theologischen, historischen und statistischen Inhalts: auch für bautechnische Aupferwerke muß der Bedarf groß gewesen sein, da eine einzige Nummer1) deren neun anfündigt, während die besondere Vorliebe ber Käufer sich mystischen Schriften zugewendet haben muß, die unter vielversprechenden Titeln, wie übernatürliche Philosophie, Geheimnisse auter und böser Kamiliengeister, Gespräche im Reiche der Todten u. s. w. sehr zahlreich sich vertreten finden. Die vielseitige Reichhaltigkeit des literaraeschichtlichen Theils der Reitung schließt ein näheres Eingehen auf denselben aus; daß aber die Frauenfrage in einer ihrer modernsten Forderungen schon damals auf der Tagesordnung stand, dafür mag als Beweis der Titel eines Buches dienen: "Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studium abhalten, darin deren Unerheblichkeit gezeiget, und wie möglich, nöthig und nütlich es fei, daß dieses Geschlechte der Gelahrtheit sich befleiße, umständlich dargeleget von Dorothea Levorini"2), was auf deutsch wohl "Hase" heißen soll.

Die sehr geringe Zahl anderer Inserate, ohne welche heut eine Zeitung gar nicht bestehen könnte, sindet ihre Erklärung in einer ganz eigenthümlichen Einrichtung, welche in dem sogenannten Intelligenzwesen bestand. Bereits seit 1717 wurde nämlich in Berlin ein Intelligenzwlatt herausgegeben, welches "wöchentliche Frag- und Anzeigungsnachrichten von allerhand in- und außerhalb der Stadt zu kaufen, zu verkausen, zu verleihen und zu lehnen, vorkommenden auch gefundenen und gestohlenen Sachen u. s. w." enthielts). Diese Berliner Nachrichten wurden in Korns Buchladen herausgegeben, bis nach dem Muster des Berliner "Fragund Kundschaftsamt" 1742 auch für Breslau ein solches unter der Be-

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1743, Nr. 130.

<sup>2) 1742,</sup> Nr. 105.

<sup>3)</sup> Steinberger, 14. Dezember 1741.

acidinung "Königlich Breußisches Abreß-Comptoir" mit der Berechtigung etablirt wurde, wöchentlich einmal die sogenannten Intelligenzblätter zum Breise von einem auten Groschen herauszugeben. Dieselben waren ein selbständiges, von dem Kornischen Verlage unabhängiges Unternehmen. welches noch dazu durch das Brivilegium geschützt wurde, daß keine Brivatanzeige eher in die Zeitung aufgenommen werden durfte, bevor sie nicht dem Intelligenzblatt offerirt worden war, eine Bestimmung, welche fogar noch im Jahre 1801 das dem Buchhändler W. G. Korn auf 20 Jahre verlängerte Zeitungsprivilegium aufweist. Durch die Beschränkung des Insertionsrechts erhielt die Zeitung viel mehr den Charakter eines gemeinnützigen als eines gewinnbringenden Unternehmens; denn sie wurde in letterer Beziehung auf doppelte Weise geschädigt und verlor nicht nur die Einnahmen durch Inserate, sondern war auch auf einen Leserfreiß angewiesen, welcher sich an den politischen Nachrichten und amtlichen Bekanntmachungen genügen ließ, ohne die Zeitung in anderem geschäftlichen oder persönlichen Interesse zu suchen und zu brauchen.

Trot des schützenden Privilegiums stellte sich das Intelligenzblatt als eine verfehlte Kinanzspekulation heraus. Dem Unternehmer war die Verpflichtung auferlegt1), zwei Drittel des Gewinns an die Kriegs= und Domänen-Raffe abzuführen, wogegen ihm außer dem erwähnten Vorrecht die möglichste Förderung von amtswegen zutheil wurde. Nicht nur die Inhaber von Gaft- und Kaffeehäusern mußten laut Verfügung vom 29. September 1746 die Intelligenzblätter halten, sondern auch sämmtliche Stadtobrigkeiten wurden unter dem 22. Dezember 1751 veranlaft. alle Verkäufe u. f. w. in ihnen dreimal zu veröffentlichen, widrigenfalls sie keine Giltigkeit haben sollten, und als tropdem eine regere Theilnahme nicht zu erreichen war, forderte eine Verfügung der Kammer vom 28. Dezember 1765 die Lehrer des Ihmnafiums zu Brieg auf, ökonomische Auffätze für die Blätter zu schreiben. Auch die Professoren der Ritter= akademie erhielten eine Einladung zu ähnlichen Beiträgen, lehnten fie abez mit dem Bemerken ab, daß "keiner von ihnen sich auf die specielle Physik, Naturgeschichte, die Dekonomic, das Handlungs- — Nahrungs- —

<sup>1)</sup> Schlefifche Provinzialblätter, 1839, S. 9.

und Polizei-Wesen gelegt noch Gelegenheit gehabt, darin richtige Beobachtungen anzustellen und dem Publiko verwendungsfähige Wahrheiten vorzulegen." Die Auflage der Intelligenzblätter stieg zwar allmählich bis auf 775 Exemplare, aber trot der Erhöhung der Insertionsgebühren auf zwei Groschen für die Zeile blieb der sinanzielle Erfolg aus. Die Einnahmen der ersten Jahre sind nicht bekannt; im Jahre 1752 betrugen sie 1394 Thaler 12 Gr. gegen eine Ausgabe von 831 Thaler 12 Gr. und stiegen nicht unbedeutend, nachdem der Fiskus die Intelligenzblätter in eigene Verwaltung genommen hatte. Als jedoch infolge der freieren Entwicklung der Gewerbeverhältnisse der Insertions= und Abonnements=zwang aushören mußte, sank der Absah bis auf 37 Exemplare, so daß das Ende abzusehen war. An die Stelle des sogenanten Intelligenzwesens traten nunmehr die Amtsblätter der Königlichen Regierung, deren erstes in Breslau am 1. Mai 1811 erschien 1).

Daß die vorstehend geschilderten Verhältnisse die Entwickelung der Tagespresse im vorigen Jahrhundert und die Erhaltung einer lebensfähigen Zeitung sehr erschwerten, liegt auf der Hand. Der verhältnißmäßig kleine und gebildete Leferfreis verlangte eine nur um so geschicktere Redaktion, und wenn die Schlesische Zeitung den Ansprüchen genügte, so ist dies ein Die Zuverläffigkeit ihrer Nachrichten, gunftiges Zeugniß für beibe. namentlich auch während der schweren Zeit der wechselvollen Kriegs= ereignisse, hatte ihr einen guten Ruf verschafft, welcher auch amtlich zum Ausdruck kam, als die Kriegs- und Domänenkammer noch vor Beendigung 🗠 siebenjährigen Krieges wegen einer Berlängerung des ablaufenden Privilegiums berichtete2). Sie erkannte die während des Feldzugs "nicht ohne zu beforgende Gefahr" geleisteten Dienste rückhaltlos an, begründete aus dem unentgeltlichen Abdruck der Plakate, Batente, Gesetze u. s. w. das Recht zur Herausgabe der heut noch als Quellenwerk geschätzten "Pornschen Soikten-Sammlung" und beantragte, das Privilegium für

34 M Q C C C C

1

12.

ĩ.

ţ.

ř

ا اد

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1811, Nr. 52.

<sup>2)</sup> Kgl. Staatsarchiv M. R. IV, 40a.

weitere zwanzig Jahre auf den Sohn des 1762 verstorbenen Johann Natob Rorn, den Buchführer Bilhelm Gottlieb Korn und bessen Erben zu übertragen. Dieser war der zweite Sohn seines verstorbenen Baters, bessen älterer erster Che bereits eine eigene Buchhandlung errichtet hatte. Dieselbe ging nach seinem Tode, da er keinen Sohn hinterließ, in andere Hände über und wurde später von Wilhelm Gottlieb Korn angekauft, dessen Namen die Kirma bis auf den heutigen Tag beibehalten hat. Derfelbe führte das Geschäft im Sinne seines Vaters fort und zeigte sich als ein sehr fachkundiger und unternehmender Mann. Schon im Jahre 1757 hatte er mährend eines mehrjährigen Aufenthalts in Warschau Land und Leute sowie ihre Sprache kennen gelernt und seine noch 1772 durch persönliche Besuche angeknüpften Beziehungen zu buchhändlerischen Unternehmungen benutt. Der größte Theil der damaligen polnischen Literatur ist in seinem Verlage erschienen, bessen Katalog im Jahre 1790 nicht weniger als 250 polnische Werke aufweist, welche er neben umfangreichen deutschen, 3. B. Garves Schriften edirt hatte.

Aus dem Berichte der Domänenkammer über die Verlängerung des Privilegii der Zeitung, welche seit 1766 den Titel "Schlesische Privilegirte Beitung" führte, erfahren wir übrigens, daß im Beginn der Preußischen Regierungszeit in Breslau noch eine zweite und zwar französische Zeitung baselbst bestanden hatte. Der Inhaber berselben war ein gewisser André Bigottier, procureur en la chambre des Guerres et Domaines de Silésie, welcher die Zeitung vom Oftober 1742 ab unter dem Titel "Le Courier du Cabinet des Princes" erscheinen ließ 1). Sie kostete jährlich zehn Thaler und versprach die interessantesten Neuigkeiten "pou satisfaire la curiosité du Public", hatte aber nicht lange Bestand, des der Herausgeber eine geläufige Kenntniß der französischen Sprache bei der Breslauern offenbar zu hoch veranschlagt hatte. Neben dieser französischer Zeitung fand die Tagespresse noch einen weiteren und zwar recht empfäng lichen Boden, auf welchem seit 1772 die sehr beachtenswerthen "Schlesische Brovinzialblätter" mit dauerndem Erfolge gediehen, während das gleich = zeitig von K. Streit herausgegebene "theatralische Wochenblatt" bald wiede

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1742, Nr. 107.

einging. Dasselbe gilt von den bereits 1758 fortlaufend erscheinenden "Nachrichten von der Schuchschen Schaubühne". Aber diese Tagessliteratur war mit der Tagesgeschichte, soweit sie eine politische Bedeutung hatte, nicht besaßt; für sie blieb die Schlesische die einzige Zeitung, und an ihrem Bestehen hatte auch die Regierung ein lebendiges Interesse; denn auf den besürwortenden Bericht der Domänenkammer vom 15. Januar 1762 bezüglich der Berlängerung des Privilegiums versügte der Minister von Schlabrendorf bereits unter dem 22. Januar, daß "mit der Zeitung zu kontinuiren sei, wenn auch die unerläßliche Königliche Unterschrift der Zeitumstände wegen nicht soson bei Triedensschluß im Laufe des Jahres 1763 nachgeholt, und der Bestand der Zeitung war für weitere zwanzig Jahre gesichert.

Die üble Erfahrung, welche der erste Herausgeber einer französischen Zeitung in Breslau gemacht hatte, schreckte den unternehmungsgewandten W. G. Korn nicht ab, im Jahre 1774 denselben Bersuch mit einer "gazette politique et littéraire de Breslau" zu wiederholen. Er hatte dabei sein Absehen vornehmlich auf Polen und den Absat seines reichschaltigen französischen Berlags daselbst gerichtet; aber auch diese französische Zeitung sand die erwartete Theilnahme nicht und ging bereits im ersten Duartal wieder ein.). Dagegen blühte seine "Schlesische Zeitung" und wurde unter dem 27. Juni 1781 für die seither übliche Frist von neuem prwilegirt. Es war die erste zwanzigjährige Periode, die mit Ansechtungen des bisher unbeanstandeten Borrechts schloß, und die letzte unter der Regierung des großen Königs, von dessen persönlicher Theilnahme die Leitung sast während eines halben Jahrhunderts ihres Bestehens getragen worden war.

Schon die Dankbarkeit würde es nahe legen, an der Hand der Zeitung, wenn auch in der anspruchslosesten Form eine fortlausende Uebersicht der Geschichte jener Zeit zu geben und von den Kriegen zu erzählen, welche das Bild des im Siegen und Unterliegen einzigen Helden mit unverwischslaren Zügen in das Herz unseres Volks eingeprägt haben, oder von der Friedensarbeit zu berichten, welche nach der Eroberung der Provinz die

<sup>1)</sup> Roland, Topographie und Geschichte der Stadt Breslau. 1839, Seite 397.

feste Unterlage für ihre Verwaltung nach den zum Theil noch heut maßzgebenden Grundsätzen schuf. Die Schlesische Zeitung bietet für beides überreichen Stoff; aber der Ueberblick über ihre 150 jährige Geschichte sordert Beschränkung auf eng gewiesene Grenzen, und wenn auch das erste halbe Jahrhundert noch weitere Beachtung sinden wird, so muß doch für die Stellung der Zeitung im allgemeinen das Zeugniß genügen, daß sie durch ihre Thätigkeit den vaterländischen Interessen in patriotischer Treue gedient und redlich dazu mitgewirkt hat, die neue Regierung zu untersstügen und die Herzen der neuen Unterthanen dem Regenten zu öffnen, dessen Großthaten die Geschichte zu seinem unvergänglichen Ruhm längst in ihre Taseln verzeichnet hat.

Die beiden ersten, in kurzer Frist einander folgenden schlefischen Kriegewaren in schnellem Siegeslauf beendet, und der im Breslauer Frieden 1742 geschaffene neue Rechtsbestand war durch den "Definitiv-Friedens-Verföhnungs= und Freundschafts=Traktat" zwischen der Kaiserin, Königin von Ungarn und Böhmen und dem Könige von Breußen zu Dresden am 25. Dezember 1745 bestätigt worden 1). Die Nummern der Zeitung im ersten Jahresmonat 1746 sind mit ausführlichen Beschreibungen der Feiern und Feste gefüllt, welche den ersehnten Frieden begrüßten, und aus der Hauptstadt des Landes und der Provinz wie aus den kleinsten Städten und einzelnen Dörfern zeugen die jubelnden Berichte, daß der jugendliche Breugentonig nicht nur das Land, sondern auch die Herzen seiner Gin= wohner gewonnen hatte. Ungemein zahlreich sind bei dieser wie bei ähn= lichen Gelegenheiten die dichterischen Ergüsse der sangeslustigen Schlefierund wenn auch der Reichensteiner Bürgermeister seine Dichtkunft auf den Bers beschränkte: "Ich mag auch noch so sinnreich sein, so fällt mir nichts als Friedrich ein," so war dies doch der beste Ausdruck für die Stimmung ber Provinz, welche die Schlesische Zeitung als ihr getreuer Herold verbreitete. Auffallender und darum bemerkenswerth ist ein Bericht aus Wien vom 15. Januar, laut deffen "ein jeder über den mit dem preußi=

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1746, Rr. 10.

schem Monarchen geschlossenen Frieden höchst vergnügt zu sein scheint, besonders die ungarische Nation, da hierdurch das unterbrochene Commercium mit Schlessen wieder eröffnet worden." In der That blühte in ihm Handel und Wandel mächtiger auf, als je zuvor, worauf der König durch Bermehrung der Jahrmärkte und Meßfreiheiten möglichst bedacht war, während er die Landeskultur durch die Verordnungen wegen des Wiedersands der wüsten Stellen, durch Heranziehung ausländischer Handwerker und Fabrikanten unter Gewährung freien Meisterrechts und gegen Zussichung einjähriger Entlastung von allen Abgaben thunlichst förderte.

Die in den Zeitungen oft wiederkehrenden Berichte von Erbauung und Einweihung evangelischer Bethäuser sind Zeugnisse der in den königliden Landen gewährten Religionsfreiheit, denen die Cabinetsordre vom 22. November 1746 inbetreff der Errichtung der ersten katholischen Kirche in Berlin und einer zweiten im Invalidenhause sich anreiht 1). Angesichts einer solchen, unter preußischem Scepter als selbstverftändlich geltenden Toleranz berührt ein Bericht der Zeitung aus Lissabon vom 20. Mai besselben Jahres eigenthümlich, in welchem als ebenso selbstverständlich ein Auto da fé erwähnt wird, bei welchem siebzehn "Manns- und Weibspersonen" der Reherei schuldig lebendig verbrannt wurden. Solche Nachrichten sind durchaus nicht vereinzelt; denn im Jahre 1756 folgt eine ganz ähnliche Mittheilung<sup>2</sup>), und noch unter dem 15. Oftober 1765 wird der Beitung aus Lifsabon geschrieben 3), daß man gehofft habe, aus der Zeit der Auto da fé heraus zu sein; aber es war bereits ein solches wiederum angekündigt, für welches diesmal zwei Jesuiten als Opfer bestimmt waren, beren Orden zu jener Zeit in Bortugal heftig verfolgt wurde. Die Gesetzgebung dieses katholischen Landes war überhaupt damals wenig kirchenfreundlich, wie uns auch die Zeitung belehrt. So durften zum Beispiel für Seelenmessen nicht mehr als 1250 holländische Gulden testirt werden 4), und alle Legate für Hospitäler und Waisenhäuser bedurften der königlichen Bestätigung. Ein anderes Gesetz, welches zwar die Kirche nicht berührt, ober eine ganz eigenthümliche Fürsorge der portugiesischen Regierung er-

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1747, Nr. 14. 2) 1756, Nr. 143. 3) 1765, Nr. 146.

<sup>4) 1770,</sup> Mr. 2.

kennen läßt, verbot im Jahre 1770 das Eingehen einer Ehe allen Fraue über fünfzig Jahre, weil solche ersahrungsmäßig nur von mittellosen junge Leuten geheirathet werden, welche das zugebrachte Vermögen zum Schade der Familie verschwenden.

Die vorstehenden Mittheilungen aus der Zeitung sind nur als Besviele angeführt, wie eingehend dieselbe aus fremden Ländern überhaup namentlich aber aus England, Rukland, Italien u. s. w. berichtete, inder fie alle dortigen Vorgänge auf dem Gebiete der äußeren und innere Politik mit einer Ausführlichkeit behandelte, die mit der Entfernung de Länder von der preußischen Grenze zuzunehmen scheint. Es liegt die An nahme nahe, daß seitens der Censurbehörde die bestimmtesten Weisunge gegeben waren, wie für das politische Bedürfniß der Leser die erwünscht Befriedigung auf neutralem Gebiete zu schaffen sei. Es wäre sonst gan unverständlich, daß zum Beispiel neben den sehr ausführlichen Berichte über die Verhandlungen im Varlament zu London und auf dem Reichs tage zu Warschau ein zwischen dem türkischen Kaiser und dem Scha Nadnr von Versien geschlossener Friedensvertrag oder eine dem Ministe Chuleza ertheilte Reiseinstruktion ober endlich ein nur die inneren Ar gelegenheiten Persiens betreffender Erlaß in wörtlicher Uebersekung al gedruckt werden konnte 1), welcher mehrere Seiten füllt. verdient das Bestreben der Zeitung, auf den von der Censur freigegebens Gebieten ihren Verpflichtungen gegen das wißbegierige Bublikum nachz kommen, alle Anerkennung; denn wo nur irgend ein bemerkenswerth€ Greigniß sich zutrug, wurde es eingehend besprochen. So finden sich üb. das Erdbeben zu Lissabon, welches am ersten und den folgenden Tage des November 1755 die Küstenstriche Portugals in erschreckender Wex heimsuchte, im Jahrgang 1756 Dutende von Specialberichten und Drigina briefen, welche der Zeitung zum Theil in besonderen "Relationen" beigegebs find. Die Erinnerung an die Schrecken dieses Ereignisses war so nach haltig, daß am Jahrestage desselben die Einwohner Lissabons durch eins Militaircordon verhindert werden mußten, die Stadt zu verlassen 2). Ga1

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1747, Nr. 99, 142, 144.

<sup>2)</sup> Schles. Zeitung 1756, Nr. 149.

unbegründet war ihre Furcht nicht; denn in der ersten Novemberwoche 1756 fanden in der That so starke Erderschütterungen statt, daß die prächtige Kirche zu Besem einstürzte.). Sin vorwiegendes Interesse wendete in dem Jahrhunderte der Kriege die Zeitung natürslich diesen zu, und namentlich folgte sie den 1756 zwischen England und Frankreich ausderechenden Kämpsen, die über beiderseitige Ansprüche in Amerika geführt wurden, mit großer Ausmerksamkeit. Dieselben waren allerdings auch für andere Staaten von weittragender Bedeutung, weil sie genau in die Zeit des siebenjährigen Krieges siesen, was auf den wechselvollen Verlauf desselben insolge der Haltung beider Mächte dem Könige von Preußen gegenüber nicht ohne Einfluß blieb. Der langjährige Krieg zwischen Frankreich und England schloß übrigens mit Friedensbedingungen ab, in denen der erste Ausgangspunkt für die wenige Jahre später ausbrechenden nordamerikanisschen Befreiungskämpse zu suchen ist.

Je freigebiger die Zeitung in den Jahren von 1745 bis 1756 mit Nachrichten aus dem Auslande war, um so dürftiger blieben aus dem Den angegebenen Grunde ihre Mittheilungen aus der Heimath, welche unter sorafältiger Vermeidung aller in das Gebiet der Politik einschlagen= den inländischen Fragen nur solche Dinge behandelten, welche von der Censur nicht betroffen wurden. Hierunter gehört zum Beispiel das Auffliegen des Bulverthurms in Breslau am 21. Juni 1749, welches Ereignig nach Entstehung, Umfang und Folgen warme und theilnehmende Erörterung findet, wie alle Unglücksfälle in Stadt und Land, denen Neuigkeiten und Curiositäten aller Art sich anreihen, sofern sie nur nicht politischer Natur waren. Aus der großen Zahl derselben, die sich in jeder Nummer finden, soll nur noch eine einzige erwähnt werden, weil sie den merkvürdigen Beweis liefert, daß die in neuester Zeit von dem bekannten Professor Säger aufgestellte und weniger mit Aufsehen, als mit Kopf= hütteln aufgenommene Duft- und Seelentheorie durchaus nicht neu ist; benn in Nr. 47 der Schlesischen Zeitung vom Jahre 1746 ist in einer phhsikalischen Abhandlung eines Ungenannten wörtlich zu lesen: "Ich erfannte, daß die wahre Ursache unserer Liebe und Zuneigung in der Figur

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1756, Mr 151.

ber Theilchen besjenigen, was wir ausdünften, und bessen, was andere ausdünsten, besteht, wie auch in der Verbindung oder in der Entgegensetzung und Widrigkeit dieser Sache."

Wenn auch diese Notiz nur als Curiosum angeführt worden ist, so zeugt sie doch von der Vielseitigkeit des Blattes, welches überhaupt der Natur= kunde eingehende Aufmerksamkeit widmet, für welche wohl bei den Lesern besonderes Interesse vorausgesett wurde. Dies wird auch heute noch der Fall sein, wenn wir in der Zeitung die erste Aufforderung1) "zur General» Vermehrung der höchst nutbaren Tartufeln" lesen, deren Anbau mit den Worten empfohlen wird, daß sie ohne Schaden genießbar sind und daß alle Menschen sich derselben bedienen können. Die verdienstwollen Bemühungen Friedrichs des Großen, die Kartoffeln heimisch zu machen, sind ebenso bekannt, wie die weniger gelungenen Versuche der Seidenkultur in der Auf dem Lehmdamm in Breslau war eine Musterplantage angelegt worden2), aus welcher Maulbeersamen und Seidenwürmergrains bezogen werden konnten. Der erste Erfolg schien die Kürsorge, welche der Provinz einen neuen Erwerbszweig schaffen sollte, zu lohnen: denn bereits im ersten Jahre lieferte die Breslauer Anlage breizehn Pfund Selbst im Gebirge, z. B. im Kloster Liebenthal wurde ein Ertrag von zwei Pfund erzielt, und noch im Jahre 1788 waren in ganz Schlesien 531 Pfund Seibe gewonnen worden4). Aber wo die Kartoffeln prächtig gediehen, schienen Land und Leute boch nicht geeignet, Seide zu spinnen, und die aufgezwungene Industrie ging trot der ihr gewährten Unterstützung allmählich ganz ein. Die Domänenkammer ließ es überhaupt an Ermunterung zur Aufnahme neuer Erwerbszweige nicht fehlen und sette Brämien, 3. B. für Anlagen zur Steinkohlenfeuerung behufs Hebung des Bergbaus fest, die gleich anderen noch viele Jahre später gezahlt wurden5); allein von einem einzigen Jahrmarkt in Breslau ver= zeichnet die Zeitung 1124 Thaler 14 Groschen an Brämien für Maul= beer=, Seiden= und Bienenzucht6).

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1747, Nr. 39. 2) 1750, Nr. 40. 3) 1750, Nr. 108.

<sup>4) 1789,</sup> Nr. 76. 5) 1791, Nr. 66. 6) 1776, Nr. 2.

ļ

Die Arbeiten und Werke des Friedens, welche seine kaum zehnjährige Dauer ausfüllten, wichen nur zu bald dem neu beginnenden Kriege. Sein Amed war die Zerstückelung Preußens, welche den verbündeten Mächten eine beschlossene Sache war, die ihnen in ihrem Ausgange nicht zweifel-Bis unmittelbar vor dem Anfange des siebenjährigen haft erschien. Krieges lassen die Zeitungen das drohende Unwetter nicht in einem Worte erkennen, und ihre Leser wurden durch die Deklaration vom 4. September 1756 ebenso überrascht, wie die verbündeten Feinde durch den Einmarsch der preußischen Truppen in die sächsischen Laude. darauf erschien im Verlage der Zeitung: "memoire raisonné sur la conduite des cours de Vienne et de Saxe et sur leurs desseins dangereux contre S. M. le Roi de Prusse1)", sowie die Anklage des Wiener Hofes wegen Reichsfriedensbruchs und das in Regensburg übergebene Bromemoria des Königs. Aftenftücke, welche das Vorgehen Preußens als eine Pflicht ber Selbsterhaltung rechtfertigten.

Der gewaltige Krieg hatte begonnen, in welchem halb Europa unter der Führung Desterreichs, Rußlands und Frankreichs gegen das kleine Preußen in Waffen stand, während die übrige Welt den muthigen König austaunte, der surchtlos den Kamps mit dem übermächtigen Gegner ausnahm. Schon diese Thatsache allein wandte ihm die begeisterte Beswunderung der Zeitgenossen zu, und eine Correspondenz aus London<sup>2</sup>) dem 29. Januar 1758 gab dem Könige schon damals den Beinamen, den ihm die Geschichte ungetheilt zuerkannt hat, wenn sie schreibt: "Die Liebe sür den preußischen Monarchen seidet keine Vergrößerung. Man sindet in allen Häusern das vortressslich gestochene Vildniß dieses Königs mit der Unterschrift: Fridericus maximus."

Die Schlesische Zeitung hat über diesen dritten, wie über die beiden vorangegangenen schlesischen Ariege sorgfältig berichtet, in preußischer Kürze ohne Reslexionen und Betrachtungen lediglich durch Berzeichnung der Thatsachen, denen die amtlichen Dokumente, Traktate, Capitulationen u. s. w. beigefügt sind. Schon die Nummer vom 9. Oktober brachte die Nachricht von dem am 1. Oktober 1756 bei Lowositz ersochtenen Siege,

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1756, Nr. 131. 2) 1758, Nr. 19

welcher ein Schreiben aus dem preußischen Hauptquartier zwischen Virna und Königstein und ein ganz ausführlicher, augenscheinlich aus amtlicher Quelle stammender Bericht folgte. Auch die von feindlicher Seite kommenden sind mit derselben wörtlichen Genauigkeit wiedergegeben, so daß die Zeitung ein außerorbentlich vielseitiges Bild von den Vorgängen jener Jahre bietet. Jedenfalls war sie treulich darauf bedacht, ihrer oft schwierigen Aufgabe candide et caute, wie das Motto ihres Berlags lautet, zu genügen. Zwischen den glänzenden Siegen von Brag, Leuthen, Rokbach, Liegnitz und den schwer errungenen Erfolgen bei Zorndorf und Torgau sind die Verluste bei Hochkirch und die verhängnisvollen Nieder= lagen bei Kollin, Kunersdorf, Landeshut mit gleicher Treue verzeichnet, und ein flüchtiger Blick in die reichhaltigen Bände der Schlesischen Reitung jener Jahre zeigt, daß sie ein wahrheitsgemäßes Zeitbild liefert. wie es die Tagesliteratur in gleicher Bollständigkeit kaum aufzuweisen Die Nachrichten erscheinen mit einer für die damaligen haben dürfte. Verkehrsverhältnisse außerordentlichen Bünktlichkeit, und indem sie durch die augenscheinlich aus amtlicher Quelle **stammenden** Berluftliften. Capitulationsbedingungen u. s. w. ergänzt werden, bringen sie in zahl= reichen Privatcorrespondenzen aus den Feldlagern ein Gesammtbild zur Anschauung, dessen militairisches Verständnig für die Leser durch Rüctblicke und Uebersichten wesentlich erleichtert wird1).

Wiewohl der weltgeschichtlichen Bedeutung des siebenjährigen Krieges entsprechend der Haupttheil der Zeitung auf die Berichte über Schlachten und Siege, Jubelseste und Dankseiern fällt, so ist sie doch nicht aussschließlich ein Kriegstagebuch, sondern behandelt auch auf anderen, namentlich ausländischen Gedieten irgendwie bemerkenswerthe Vorkommnisse mit einer Aussührlichkeit, welche nur an einigen wenigen Beispielen gezeigt werden soll. So wird z. B. über den Tod und die Leichenseier des mit der Kirchenpolitik Friedrichs II. vielsach besasten Papst Benedikt XIV.2), serner über die Geschichte der merkwürdigen Jesuitenrepublik in Paraguah<sup>3</sup>) eingehend berichtet; auch werden die politischen Berwickelungen der ausländischen Höse nicht vergessen und endlich selbst Vorgänge untergeordneter Bes

<sup>1</sup> Schles. Zeitung 1758, Nr. 84. 2) 1758, Nr. 64. 3) 1758, Nr. 54, 56.

beutung den Lesern zur Schilberung der Austände in fernen Ländern mit Borliebe mitgetheilt. Als merkwürdiges Ereignis wird 3. B. aus Conitantinovel unter dem 6. Kebruar 1759 geschrieben, daß der Divan beichlossen habe, seinen Truppen ihren Sold auszuzahlen, was — ebenso wie heut — in der Türkei als ein ganz besonderer Borzug angeschen worden sein muß, und zur Kennzeichnung ächt orientalischer Wirthschaft wird vom 3. März berichtet, daß die Wiege der neugeborenen Prinzessin 42 Pfund Gold wog und mit Perlen und Diamanten reich besetzt war. Die Freude über das von der Großsultanin geborene Kind war so groß, daß eine Allumination von siehen Tagen befohlen wurde, zumal "das übrige Frauenzimmer im Serail zu gleicher Hoffnung, und zwar auf männliche (?) Succession Anlaß gab", wie eine Correspondenz vom 18. April besagte. Die Türken müssen damals wohl mehr Geld gehabt haben, als die anderen, in Kriege verwickelten europäischen Staaten; denn aus Baris wird bom 30. April 1759 gemelbet: "daß viele Penfions eingezogen werden und die im Dienst befindlichen Beamten nur drei Viertel ihres Gehalts Nebenbei soll übrigens bezüglich der von der Zeitung gleichzeitig erwähnten und warm empfohlenen Pockenimpfung bemerkt werden. daß sie anfänglich keine günstige Aufnahme fand; denn eine Correspondenz aus Paris vom 3. August besagt, daß die neue Erfindung allen Credit verloren, "da so viele Bersonen an der Einpfropfung der Blattern ihr Leben eingebüßet haben." Daß sie in Frankreich bis heut noch nicht obligatorisch ist, daran trägt wenigstens die damalige Regierung keine Shuld: denn der König war von ihrem Werth so überzeugt, daß unter seine und der Königin Bagen, sowie in die Militärschulen Niemand aufgenommen werden durfte, der nicht vorher inokulirt war 1). lich noch bemerkt werden soll, daß die Correspondenzen aus London über den Ariea in Nordamerika sehr zahlreich sind, daß die Zeitung einen aus= sührlichen Bericht über die dortige Sachlage vom 2. September aus der Keber des tapferen General James Wolf enthält2) und über den ruhmvollen Tod dieses jugendlichen Heerführers in der Schlacht bei Quebek3) eingehend berichtet, so mag dies nur zum Beweise dienen, wie sie den

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1786, Nr. 41. 2) 1759, Nr. 127. 3) 1759, Nr. 130.

Ereignissen auf dem Welttheater trot ihrer Inanspruchnahme durch die heimathlichen Ereignisse mit Achtsamkeit folgte.

Die Berichterstattung über die letzteren beschränkte sich aber nicht ausschlieflich, wenn auch vorwiegend, auf den schlesischen Krieg. Wer sich 3. B. für die Vorgänge intereffirt, die zu dem Bruch des Königs mit seinem sehr bevorzugten Günftling, dem Fürstbischof Grafen von Schaff: gotsch führten, findet die Correspondenz beider in der Zeitung wörtlich abgedruckt 1). Uebrigens hatte die Flucht des Fürstbischofs auch auf weitere Kreise preußenseindlich gewirkt, und namentlich in Oberschlesien hatten viele neu gewonnene Unterthanen sich sofort der österreichischen Regierung zugewendet, als das Glück der Waffen den König Friedrich zu verlassen schien, so daß durch ein besonderes Patent vom 16. Juli 1759 vor den Verlockungen dieser Verräther gewarnt wurde. Es wird eine ganze Reihe derselben namentlich aufgeführt, unter anderen auch ein bischöflicher Rammerrath aus Ottmachau, welcher die Kasse nach Desterreich entführt hatte. und ein Oberjäger daselbst, welcher sich als Spion hatte braucher lassen2). Sie wurden vor die Kriegs- und Domänenkammer citirt und im Falle des Ausbleibens mit Aufhängen in effigie bedroht, was sie wohl der Rücksehr vorgezogen haben mögen.

Trot der traurigen Kriegszeiten aber schien es damals in Breslan an der Lust zu Zerstreuung und Vergnügungen durchaus nicht gesehl zu haben; denn der Inseratentheil ist mit Anzeigen von Concerten Bällen u. s. w. gefüllt<sup>3</sup>), und auch die Theaterkritiken, welche nunmeh eine dauernde Stelle in der Zeitung haben<sup>4</sup>), zeugen von dem Interess Publikums an den Leistungen der Schuch'schen Schauspielgesellschaft welche damals "zum Vergnügen aller Freunde des guten Geschmacks und einer gereinigten Bühne" in Breslau sich aushielt.

Ueberhaupt lassen die Zeitungen wenig von der Stimmung erkenner welche die Drangsale der ersten Jahre des siebenjährigen Krieges is Schlesien hervorgerusen haben müssen. Den Eindruck der schweren Nieder lage bei Kollin hatte zwar der glänzende Sieg bei Koßbach verwischt

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1758, Nr. 24. 2) 1759, Nr. 41. 3) 1758, Nr. 27

<sup>4) 1758,</sup> Mr. 30.

aber in der Provinz hatten die Desterreicher unaushaltsame Fortschritte gemacht, und der Verlust Breslaus schien unwermeidlich, nachdem nach dem Fall von Schweidnitz am 12. November 1757 das zum Schutze der Hauptstadt unter dem Herzoge von Braunschweig ausgestellte kleine Heer vor dem Nikolaithor in der Nähe der Wälle nach hartem Kampse von der österreichischen Uebermacht zum Nückzuge gezwungen worden war. Breslau siel in die Gewalt der Feinde; aber mit der glorreichen Schlacht dei Leuthen am 5. December 1757 war der sinkende Stern Friedrichs unerwartet schnell wieder ausgegangen. Der König rückte vor die Hauptstadt, und nach vierzehntägiger harter Belagerung der von dem Commansdanten Sprecher tapser vertheidigten Festung war sie wieder erobert und der sechsundzwanzigtägige österreichische Besitz für immer zu Ende. Die neu belebte Stimmung gab die Zeitung wieder, welche in der ersten Immarnummer 1758 die Capitulationsbedingungen mittheilte, durch welche allein 17,635 Mann friegsgefangen wurden.

Der Wiener Hof hatte es an Versuchen nicht fehlen lassen, die kiegerischen Erfolge des Königs, denen sich am 16. April 1758 die Capitulation von Schweidnit anschloß, zu verkleinern und besonders die Bedeutung des Sieges bei Leuthen als unwesentlich darzustellen. Schlesische Zeitung war auf die Widerlegung der wahrheitswidrigen Angaben sehr eifrig bedacht und stellte die Berichte des österreichischen Mis nisters zusammen, nach deren einem die Stärke des österreichischen Heeres bor der Schlacht 50,000 Mann und nach ihr trot der 21,500 Gefangenen 55,000 betragen hätte, vor denen die Preußen nicht als Sieger, sondern erschreckt zurückgewichen sein sollten 1). Bei dem übertriebenen Sifer, mit welchem derartige feindliche Siegesberichte verbreitet wurden, war die große Aufmerksamkeit, welche die Zeitung denselben zuwandte, kein ge= ringes Berdienst, und da sie sehr gut unterrichtet war, so wurde ihr die Biberlegung nicht schwer. So zum Beispiel hatte die kaiserliche Ober-Postamtszeitung unter dem 26. April 1758 von einem Siege bei Zittau berichtet, von dem man nie etwas gehört hat2), und eine ebenso glückliche Affaire bei Plesse vom 15. Juli wurde in der österreichischen Presse ganz

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1758, Nr. 5. 2) 1758, Nr. 59.

ausführlich beschrieben 1), trothem, wie die Zeitung nachwies, zu jener Ziet auch nicht ein Preuße in der ganzen Gegend zu finden war. hässigem Gegensatzu der preußischen Mannszucht im Lande verbreiteten Gerüchte von der auten Haltung der österreichischen Soldaten stellte die Reitung durch viele Thatsachen richtig2), widerlegte die rühmenden Berichte, durch welche man bei den Oberschlesiern den Wunsch nach der Rücksehr unter die beglückende österreichische Herrschaft lebendig zu erhalten suchte3), und vertheidigte das Verfahren der Preußen in Dresden, ches feindlicherseits als besonders rücksichtslos geschildert wurde 4). Mii einem Worte, man fann sich bei dem Lesen der Zeitung dem Eindrud nicht entziehen, daß sie in patriotischer Hingebung weder Gefahr nock Opfer scheute, um durch ihre Thätigkeit der preußischen Sache zu dienen und ihre Darftellung wirkte um so überzeugender, als sie es bei bedeutsamen Affairen nie unterließ, die preußischen und die seindlichen Berichte unmittelbar nebeneinander zu stellen5).

Ganz besondere Anerkennung verdient auch andrerseits die Vielseitigkeit der Berichte der Schlesischen Zeitung, welche sich durchaus nicht auf
die Mittheilung von gewonnenen und verlorenen Schlachten beschränkte
sondern in anschausicher Beschreibung ihren Lesern ein vollständiges Kriegsbild lieserte, aus welchem wir mit einiger Genugthnung ersahren, daß die Kriegssührung, soweit es ihr grausiger Charakter erlaubt, doch etwas
menschlicher geworden war. Dies gilt freilich nur von der eigentsichen Leitung seitens der Heerführer, welche sogar die Rücksicht hatten, die in Böhmen und Schlesien gelegenen Badeorte Carlsbad, Teplit, Warmbrunn und Landeck für neutral zu erklären und bei dem Besuch derselben den preußischen und österreichischen Offizieren vollen Schutz zuzussichern 6). An Klagen über vereinzelte Ausschreitungen sowohl der preußischen wie der österreichischen Truppen, die wohl in keinem Kriege zu vermeiden sind, sehlte es freilich nicht 7); aber den Russen allein blieb der traurige Kuhm, ihren Sieg durch Plündern und Morden, Sengen und Brand-

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1758, Nr. 103. 2) 1758, Nr. 113. 3) 1758, Nr. 119.

<sup>4) 1758,</sup> Nr. 149. 5) 1758, Nr. 80. 6) 1759, Nr. 64.

<sup>7) 1759,</sup> Nr. 89, 124, 151.

ichahen zu einem Verheerungszuge gemacht zu haben. Noch ehe ihre Armee aufgebrochen war, überfielen einzelne Kosakenabtheilungen die Grenznachbaren und zeigten ihnen, was das Land von dem Einmarsch der barbarischen Horden zu erwarten hatte. Im Frühjahr 1759 wurde Bischen verbrannt und geplündert; die Grenzstriche des Wartenberger, Buhrauer, Bernstadter und Militscher Kreises wurden zur Büste gemacht, und ein gleiches Schickfal traf Pommern und die Neumark, als das ruffiche Corps von Königsberg her einzog und mit der Zerstörung Kistins begann. Die Zeitung des Jahrgangs 1759 ist dieses Jammers voll, welchen ein Bericht aus Breslau vom 22. Oktober1) dahin zusammen= saft: "Es werden wenige Menschen übrig sein, welche nicht auf eine recht barbarische Art geschlagen, gestoßen, verwundet und selbst auf vielsache, sonst nicht bekannte Art gemißhandelt worden; nicht wenige aber sind auf ber Stelle erschossen, niedergehauen oder doch so zugerichtet worden, daß sie bald darauf ihren Geist aufgegeben, und kurz zu sagen, die rasende Buth dieses ummenschlichen Feindes hat weder Geistliche noch Weltliche ohne Unterschied der Religion, weder alt noch jung geschont. Alles hat seine barbarische Rachsucht empfinden müssen, und man würde insonderheit von der viehischen Wuth, welche dieselbe gegen das weibliche Geschlecht ausgelassen, ein ganzes Buch vollschreiben können, wenn man nicht durch dergleichen Erzählung zugleich Zucht und Ehrbarkeit zu beleidigen fürchtete." En und ähnlich lauteten Dutende von Berichten, von denen einer nach Aufzählung einer ganzen Reihe unmenschlicher Graufamkeiten schließt2): "Bas Wunder, wenn schon der Name eines Russen ein Schrecken und Grausen nehst einer billigen Verabscheuung bei allen Einwohnern eines Landes erwecket, in welchem diese Nation sich nicht als Menschen, son= dem als reißende Raubthiere und als Furien bezeiget. Aller Batrioten Bünsche verdoppeln sich, daß die allerhöchste Vorsicht die gerechten Waffen unseres allertheuersten Souverains segnen und der Barbarei dieses un= gerechten Keindes ein Ende machen wolle."

Bei Zorndorf ohnweit Cüstrin traf Friedrich II. die russische Armee und schung sie am 25. August 1758 in einem mit schweren Opfern er-

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1759, Nr. 123. 2) Nr. 126.

kauften Siege, den die flichenden Barbaren an den wehrlosen Bauer burch Mord und Brand auf dem Rückzuge rächten 1). Auch nach dief Schlacht fiel der Schlesischen Zeitung die Aufgabe zu, den lügenhafte Berichten gegenüber die Erfolge des Königs zu verkünden, über weld wiederum eines der bedeutsamen Schreiben eines "Preußischen Offiziers vom 29. August saate: "Sch kann Ihnen versichern, daß die Relatie von unserer über die gesammte russische Armee ersochtenen aroken Viktor nach unserer gewöhnlichen Weise abermals mit so vieler Modestie a gefasset ist, als es im Gegentheil unseren Feinden schon zur Gewohnhe geworden, unsere über sie erhaltenen Vortheile zu verringern, die ihrige aber vielfach zu vergrößern." Die unparteiische Rücksichtnahme de preußischen Berichte war so groß, daß den beiden Generalen Romanzo und Stoffel für die gute Mannszucht ber fliehenden Truppen im Geger satz zu den Vorgängen in der Umgegend von Custrin besondere Anerker nung ausgesprochen wurde2), was ein viele Spalten umfassender Artik aus Berlin vom 12. September nochmals wiederholte3), zugleich abe viele Beispiele der dennoch verübten Mikhandlungen anführte. Bei diese Gelegenheit wurden auch die Vetersburger Relationen berichtigt, "welch die Unverschämtheit soweit trieben, zu behaupten, daß die russische Armo ben Wahlplat behauptet habe," was durch eine ausführliche Schlacht geschichte widerlegt wird, welcher auch der russische Bericht des Genera Panin an den Grafen Iwan Schuwalow in wörtlicher Uebersetzung bei gefügt ist4). Zu dem letteren bemerkte die Zeitung: "Man sieht au der Verwickelung und Dunkelheit genugsam, daß der Verfasser embarassin gewesen, die Wahrheit mit der Sprache zu vereinigen, welche man b ber russischen Armee zu führen übereingekommen war."

Wenn die Schlesische Zeitung in ihrer sehr sorgsältigen Behandlur der Ariegsgeschichte nachwies, mit welcher Beharrlichkeit die gewonnens Schlachten seindlicherseits abgeleugnet wurden, so kann man sich denke in welcher Weise man dort preußische Verluste darzustellen pflegte. Dunglückliche Uebersall bei Hochstrich am 14. Oktober 1758 gab dazu d

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1758, Nr. 102, 103. 2) 1758, Nr. 115, 132. 3) 1758, Nr. 10

<sup>4) 1758,</sup> Mr. 115, 132.

etwünschte Veranlassung. Die Berliner Berichte verschwiegen denselben micht 1), bemerkten aber, daß der Verlust nicht so groß gewesen, wie man anfänglich geglaubt. Der geschickte und glückliche Rückzug des Königs batte die übertriebenen Nachrichten von der Bedeutung der Niederlage am besten widerlegt, bezüglich deren die Schlesische Zeitung unter dem 11. November sich schreiben läft?): "So sehr man österreichischerseits sich bemühet, durch die unverschämtesten Prahlereien aus der Affaire vom 14. Oktober, darinnen bloß der rechte preußische Flügel überfallen worden und sich auf ein paar tousend Schritte zurückgezogen, eine förm= lice Bataille und, wie es zu Wien auf eine lächerliche Weise heißt, einen ber vollkommensten und herrlichsten Siege zu machen, so glaubt man doch hierfelbst keiner anderen Widerlegung nöthig zu haben, als das Aublitum auf die Folgen zu verweisen, welche, sowie nach der Schlacht bei Borndorf gleichfalls geschehen, die Wahrheit am besten jederzeit ent= Sodann folgte in der Zeitung die Schilderung der Thatsache, dif der König zehn Tage angesichts des Feindes stehen geblieben und von ihm unbehelligt seinen weiteren Marsch über Görlitz nach Schlesien fortgesett habe.

In eine Geschichte ber Zeitung, welche die ganze Kriegsführung weder schilbern kann noch soll, gehören solche Sinzelheiten, die am treffendsten darlegen, welche Art in der Behandlung des Zeitstoffs ihr eigenstümlich ist. Zu ihrer Ergänzung soll aus dem siedenjährigen Kriege wur noch an einem Beispiele gezeigt werden, wie sie über die schlacht Viederlage, die der König überhaupt ersahren hat, nämlich die Schlacht von Kunersdorf berichtete. Ganz gegen ihre Gewohnheit brachte sie die erste Nachricht von der am 12. August verlorenen Schlacht erst in der Nammer vom 10. September 3), führte aber gleichzeitig als Entschuldisung den gehemmten Postfurs an, infolgedessen sie die Berliner Nachstichten nicht eher zu erhalten vermocht habe. Sodann den Verlauf des Kampses schildernd, fährt der Bericht fort: "Se. königliche Majestät thaten alles ersinnliche, um die Sache wieder herzustellen. Sie führten die Truppen selbst dreimal von neuem an, wobei Sie für dero Person

<sup>1)</sup> Shef. Zeitung 1758, Nr. 126. 2) 1758, Nr. 130, 136. 3) 1759, Nr. 105.

höchste Gesahr liesen, indem Ihnen zwei Pserde unter dem Leibe erschossen und Ihr Aleid durch Augeln zerlöchert wurde. Da Sie aber sahen, daß man gegen die Ueberlegenheit des Feindes nichts weiter ausrichten konnte, so wurden Sie genöthigt, sich zurückzuziehen. Der Berlust umserer Armee ist nicht gering, der größte ist an Kanonen u. s. w.," und am Schlusse heißt es: "Dieses sind die eigentlichen Umstände von dieser Aktion, welche man kein Bedenken trägt, der Wahrheit nach der Welt vorzulegen in der Hoffnung, daß die göttliche Vorsicht Ihre Kgl. Majestät Wassen anderweitig segnen und derv gerechte Sache ohngeachtel der Ueberlegenheit Ihrer Feinde nicht unterliegen lassen werde."

Daß dies geschehen ist, ist bekannt; denn nach sieben schweren Jahrer fand der im Siegen und Unterliegen wechselvolle Krieg sein ruhmreiches Nach dem glücklichen politischen Umschwunge des Jahres 1762 und den letzten siegreichen Wiedereroberungen brachte der Beginn des Jahres 1763 den für die beiderseits geschwächten Kräfte erwünschten Hubertusburger Frieden, welcher den Besitz des vielumkämpften Schlesies dem Könige dauernd sicherte. Der siebenjährige Kriegssturm hatte sich zu einem Entscheidungskampfe gestaltet, in welchem um Breukens Dafeis gefochten worden war, und durch welchen für Deutschlands mächtiges Auferstehen von dem Ahnherrn seines künftigen Kaisers mit eiserne Hand der sichere Grund gelegt wurde. Der jugendliche Held, besseglänzend ritterliches Auftreten in den ersten beiden schlesischen Kriege! die Sinne seiner neuen Unterthanen bezaubert hatte, ging aus dem britte: und letten Kriege als "der alte Frit," hervor, wie er in Bild und Wox mit unverwischten Zügen in den Herzen seines Bolks fortlebt. Für di Zeitgenossen der bewundertste, für die Geschichte der größte Mann seine Zeitalters hat Friedrich II. aus seinem Preußen das Land gemach welches bem folgenden Jahrhundert seinen Charakter aufgeprägt hat.

Die an Siegen und an Ehren reiche Geschichte der Regierunk Friedrichs II. bietet gleich derzenigen seines Ahnherrn, des großen Kunfürsten, den schlagenden Beweiß, daß die Politik der Hohenzollern vonieher eine friedliedende war. Sie haben immer ihr scharfes Schwen entscheidend in die Wagschale geworfen, wenn es der Wahrung von Recht und Gerechtiakeit galt, aber nie aus bloker Kriegslust Kriege geführt. Auch die von dem siegreichen Könige auf dem Schlachtfelde errungene Nachtstellung ward für ihn nur das Mittel zum Zweck der Erhaltung eines dauernden Friedens, und als er sein lorbeerumwundenes Schwert endlich ruhen lassen durfte, war sein Hauptaugenmerk auf die Förderung der Werke des Friedens in seinen Landen gerichtet. Die dem siebenjührigen Kriege folgenden Jahrzehnte dienten der Hebung des National= wohlstandes, und wenn, wie im Bairischen Erbfolgekriege, neue Unruhen begannen, so genügte das thatkräftige Eingreifen des gefürchteten Helden, um eine Einigung der streitenden Mächte herbeizuführen. Nicht anders war es mit der oft verurtheilten Theilung Polens, welches unrettbar von dem ruffischen Nachbar an fich geriffen und zu einem unauslösch= lichen Kriegsheerd geworden wäre, wenn nicht die weit hinausschauende Staatsklugheit des Königs den Theilungsvertrag rechtzeitig herbeigeführt hätte. Daß dieselbe das Recht und die Gerechtigkeit vertrat, zeigte sich von neuem, als Friedrich II. der durch ihren Herzog bedrängten und in ihrer Berfassung beeinträchtigten Württembergischen Landstände sich annahm. Sein Schreiben vom 30. Juli 1764 an den Kaiser und die Antwort desselben, in der die erbetene Abhilfe zugesagt wurde, sind denkwürdige Altenstücke, welche die auf bemerkenswerthe Vorgänge sorgfältig achtende Schlefische Zeitung wörtlich mittheilte 1).

Ihre Spalten lassen beutlich erkennen, daß nunmehr auf dem Gebiete der äußeren Politik eine längere Ruhe eingetreten war; ob aber des Königs Wort: "Gazetten, wenn sie interessant sein sollen, dürsen nicht genirt werden" auf die Gewährung einer größeren Preßfreiheit von einigem Einfluß gewesen ist, erscheint nach ihrem Inhalt sehr zweiselhaft. Die Nachrichten aus Berlin sind nach wie vor sehr dürstig und beschränken sich auf Hosberichte und Mittheilungen über die Neisen des Königs, unter denen der Besuch zum Kurgebrauch der Bäder in Landeck im August 1765 in Schlesien besondere Freude erregte. Von den reorganissierenden Maßnahmen in der inneren Verwaltung ersahren wir

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1765, Dr. 7, 8.

wenig und noch weniger von der Mißstimmung, welche einige derfelbe wie 3. B. die Tabakregie vom 17. Juli 1765 und die Einrichtung d Roll- und Accife-Abministration, erregten; denn eine Presse, welche sell in bescheidenen Grenzen die öffentliche Stimme vertreten durfte, aab bamals noch nicht. Dennoch bieten die zahlreichen Erlasse, welche t Reitung wörtlich mittheilt, ein umfassendes Bild von der eingreifende auf alle Gebiete ber Staats-Verwaltung sich erstreckenden Regierung thätigkeit des Königs in den nun folgenden Friedensjahren. landesväterlichen Fürsorge zeugt unter anderem die Errichtung der a gemeinen Wittwen=Verpflegungsanstalt1), das General=Schulregleme vom 3. November 1765 und das für die Entwickelung des Creditweser des ländlichen Grundbesitzes überaus wichtige, durch Cabinetsordre vo 29. August 1769 ins Leben gerufene Institut der Schlesischen Landschaf Die Zeitung erkannte sofort in richtiger Voraussicht die hohe Bedeutun der letzteren und widmete ihr in den Nummern des Monat Juli 177 sehr eingehend belehrende Artikel. Diese Stiftung war das nachhaltigs Werk Friedrichs des Großen gegen das Ende seiner thatenreichen Re gierungszeit, in welche auch die ersten Arbeiten der Justigreform faller die unter seinem Nachfolger mit der Einführung des Allgemeinen Land rechts ihren vorläufigen Abschluß fanden. Die Codifikation des Rechts welche aus dem absoluten den Rechtsstaat schuf, ist der persönlichen An regung des Königs zu danken, welcher diesem Werke seine unausgesetzt Theilnahme zugewendet hatte. Noch im Jahre 1785 ließ er sich de Entwurf des zweiten Theils des "Allgemeinen Gesethuchs", das Bei sonenrecht betreffend, vorlegen, auf welchen er eigenhändig bemerkte: "e ist aber sehr dicke, und Gesetze mussen kurz und nicht weitläusti feindt"2).

Auch in anderer Weise, als aus den amtlichen Erlassen und Publiktionen ersieht man aus der Zeitung die mit dem Frieden eintretende Be änderung und den Umschwung der Verhältnisse. Zunächst lassen kanklreichen Verkaufsanzeigen von Grund und Boden und die Angebo

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1776, Nr. 14.

<sup>2)</sup> Stölzel, Rarl Gottlieb Suarez, ein Zeitbild. Berlin 1885. S. 239.

von Brandstellen die Nachwirkungen des langen Krieges nicht verkennen; gleichzeitig aber mehren sich die Anzeichen des wachsenden Nationalwohl= Die früher vereinzelten Inserate fangen an, mehrere Seiten ider Nummer zu füllen und zeugen von lebhaftem Handel und Wandel und zunehmendem Gewerbsleiß; auch Berichte über Kunft und Theater finden sich häufiger in ihren Spalten, wobei übrigens bemerkt werden foll, daß es vorwiegend französische oder heut längst vergesiene Lust= wiele sind, auf die sich die Breslauer Schaubühne beschränkte. Von Chakespeare'schen Stücken 3. B. findet sich nichts, und klassische Dramen, wie Clavigo oder Minna von Barnhelm, wurden erft viel später (1789), dann aber sehr oft angekündigt. Dagegen scheint schon damals das imgesfrohe Breslau seine Neigung für klassische Musik bewährt zu haben; benn unter den zahlreichen Concerten wird z. B. in der Nummer vom 17. Januar 1776 die Aufführung des Händel'schen "Judas Makkabäus, ein großes unnachahmliches Stück mit achtzig Personen und zween Flügeln besetzet" angezeigt.

Nach den jahrelangen Berichten über Krieg und Schlachten berührt das friedliche Gepräge der Zeitung wohlthuend. Was ihr nach lage der Berhältnisse im In- und Auslande auf dem Gebiete der großen Politik abging, erfette fie reichlich durch Beiträge zur Culturgeschichte, welche ihr bei ihren ausgebehnten und augenscheinlich sehr gut gepflegten Beziehungen in vielseitigem Umfange zu Gebote standen. Alles zeugt don der gesegneten Ruhe des Friedens, deren sich Mitteleuropa erfreute, und die in ausführlicher Breite gehaltenen Schlachtberichte aus Rufland und der Türkei sind ganz dazu angethan, um an das Göthe'sche Wort # erinnern: "Richts Begres giebt's an Sonn- und Feiertagen, als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten tief in der Türkei die Bölker auf einander schlagen." Die unseren Grenzen näher liegenden Correspondenzen hatten damals einen wemiger blutigen Charafter, und wenn ein spaltenlanger Bericht über die glänzende Inthronisation des Popses und lebendig in jene Zeit versett, so wird man ihn auch heut noch mit Interesse lesen 1), ebenso wie die ausführlichen Schilderungen der

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1776, Nr. 2.

am 17. April 1770 in Wien vollzogenen Vermählung des Dauphin von Frantreich. Sie erinnern mit tieser Wemuth an die unglückliche Tochter der Kaiserin Maria Theresia, die spätere Königin Marie Antoinette, deren Hochzeit mit überaus großer Pracht geseiert wurde. Zu dem im Belvedere stattsindenden Ball waren an 6000 Gäste geladen und zur Verhütung von Feuersgesahr achthundert Mann in umkleideten Zwischenräumen ausgestellt. Die Fürsorge ging soweit, daß in den Rebenzimmern Apothesen, Leib- und Wundärzte sich besanden, ja sogar Vetten zur Aufnahme etwaiger Verunglückter ausgestellt waren.

Solche und ähnliche Berichte über Keste und Keierlichkeiten sind mit ungemeiner Ausführlichkeit abgefakt, welche damals dem Geschmack der Leser entsprach; andrerseits aber dienten sie auch der gewiß oft schwierigen Aufgabe, die inzwischen auf den doppelten Umfang gewachsene Zeitung zu Leicht war dies bei den engen Prefigrenzen sicherlich nicht, und es mag als Erklärung dafür bienen, daß zum Beispiel in Ermangelung anderer interessanterer Mittheilungen in mehr als einem Dukend von Artikeln aus Paris über die Unthaten eines noch nie gesehenen wilden Thieres berichtet wird, welches in der Provinz Languedok Menschen urt Vieh anfiel 1). Auf seine Erlegung war ein Preis von 6000 Lives ausgesetzt, und große Jagden wurden in den Landschaften Bivarais ur Gevaudan veranstaltet, bis das sabelhafte Thier sich endlich in der Se ftalt einer großen Wölfin entpuppte. Noch ein anderes ungeheuerliches Thier setzte laut einer Correspondenz aus Nantes die Leser in Staune es wog 1200 Pfund, war von Fischern gefangen und ein ähnliches vo her noch von niemand gesehen worden. Ein öffentlicher Aufruf an alee Naturkundigen, den Namen des genau beschriebenen Thieres zu bezeichne blieb ohne Erfola2).

Aehnliche Mittheilungen<sup>3</sup>), namentlich Sittenbilber aus fernen Lästern, wie z. B. der Hochzeitsgebräuche in Kamschatka<sup>4</sup>), füllten in jenent ruhigen Jahren die Spalten der Zeitung, aus denen zur Ergänzung der Culturgeschichte noch bemerkt werden soll, daß Duelle zwischen Fraust, welche gewöhnlich als eine französische Ausgeburt der Neuzeit betrachstet

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1765, Nr. 132 f. f. 2) Nr. 101. 3) Nr. 86. 4) Nr. 79.

werben, durchaus nicht neu sind; benn in einer Zeitungscorrespondenz aus Wet wird erzählt<sup>1</sup>), daß zwei Damen, die Gemahlin eines Parlamentsstern und eines Kriegscommissars ihren Streit in regelrechtem Zweikampf mit dem **Degen** aussochten und sich gegenseitig schwer verwundeten.

Im übrigen war es stille Zeit, und die Werke des Friedens blühten auf allen Gebieten, aus benen die Zeitungen für jeden Stand und Beruf Beachtenswerthes enthalten. Für Kaufleute ist das Reglement der in Breslau errichteten Ral. Giro- und Lehnbank vom 21. Juli 1765 nicht uninteressant, und Bädagogen mögen sich auch heut noch mit der bis iett ungelösten Frage der Akademie der Wissenschaften vom Sahre 1767 beschäftigen 2): "Ob man die angeborenen Neigungen des Menschen austotten und andere erwecken könne, welche demselben nicht angeboren sind." Mit besonderer Befriedigung aber wird die Polizei zwei Artikel aus Leipzig in der Zeitung vom 10. Juni 1765 zu lesen haben, in denen ihre Verdienste gepriesen werden. Alles, was "der Hauptabsicht einer guten Bolizei" zugeschrieben wird, kann hier nicht wiederholt werden. aber einige der ihr nachgerühmten Vorzüge sollen doch zum Beweise an= geführt werden, wie groß das Vertrauen zu ihr damals gewesen sein muß. So heißt es: "Sie duldet nicht, daß einer sein Gut verprasse, daß die Leute ohne alle Vernunft heirathen und ihre Ehen in Zank und Dader führen; sie setzt dem Hochmuth Schranken; sie gestattet nicht, daß sich Leute in Sammet und Seide kleiden, die das Geld dazu borgen; sie füllet die Magazine mit Borrath und kauft nicht die Früchte auf, wenn sie schon theuer sind; sie hemmet das übertricbene Gezänke in den Kirchen und die Mißbräuche der Wissenschaften in den Schulen; sie erlaubet nicht jedem Gelehrten drucken zu lassen, was ihm einfällt, und läßt nichts in Buchläden kommen, als was nützlich und gut, angenehm und erbaulich ist."

Ob die Polizei dies und noch vieles andere, was von ihr erwähnt wird, wirklich geleistet hat, weiß man nicht; daß sie aber für den letzten Bunkt gründlich sorgte, dafür sind die Zeitungen der beste Beweis. Um so auffallender ist eine andere Correspondenz damaliger Zeit, welche sehr

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1765, Nr. 66. 2) Nr. 75.

entschieden für die Gewerbefreiheit mit den Worten eintritt1): "Der Aunstund Innungszwang ist der größte Feind des Nahrungsstandes und der Wohlfeilheit en gros. Wer in Frankreich und England seine Arbeit bereitet, kann auch damit handeln, und das macht wohlfeile Breife und tüchtige feine Arbeit u. s. w." Wie es aber mit der Handelsfreiheit in Preußen bestellt war, erhellt aus einem Stift vom 7. Mai 17652), durch welches die Einfuhr aller sächsischen Manufakturwaaren, besonders alles Borzellans zum Schutze ber in Berlin neu errichteten Kabrik verboten wurde. Dagegen geschah für die Hebung der inländischen Industrie durch Belehrungen und Belohnungen das Möglichste. So 2. B. machte die Domänenkammer unter dem 31. Juli 1765 bekannt, daß derjenige Kabrikant, welcher innerhalb seines Steuerbezirks nachweislich die meisten Stücke Beug anfertigt, eine Prämie von 30 Thalern erhalten soll, daß für Anfertigung von Camelots, die den sächsischen gleichkommen, für jede Sorte zehn Thaler, für geknüppelte Spiten zwanzig Thaler Belohnung u. f. w. gezahlt werden. Die Vertheilung solcher Prämien, die Artikel betrafen, welche bis dahin von auswärts bezogen wurden, erfolgte bei Gelegenheit der Jahrmärkte, zu deren Besuch damit zugleich eine Anregung gegeben werden sollte. Auch die Anlage von Fabriken, die neue Unternehmungen einführten, wurde thunlichst unterstützt und Inländern wie Fremben, welche z. B. die Anfertigung von seidenen oder sonst in Schlesien noch nicht fabricirten Artikeln heimisch zu machen gesonnen waren, zeitweilige Freiheit von Werbung, Accife und Steuer, sowie der Ersatz der Reisekosten und ein Capitalsvorschuß zugesichert3). Die ganze Handelspolitik damaliger Zeit stand unter dem ausschließlichen Gesichtspunkte der Förderung der eigenen Industrie durch Absperrung der Grenzen gegen jede Einfuhr oder durch Erhebung hoher Schutzölle, welche zum Theil mit Gewalt gefordert wurden, wenn sie den Betheiligten die heimische Industrie nicht genügend zu sichern schienen. So vereinigten sich zum Beispiel die Londoner Weber im Mai 1765 acht- bis zehntausend Mann stark zu einem tumultuarischen Aufzuge, um von der Regierung das Berbot der Ginfuhr fraugösischer Seidenstoffe zu erzwingen 4).

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1765, Nr. 14. 2) Nr. 61. 3) 1775, Nr. 138. 4) Nr. 66.

Diese Anfänge und Vorläuser unserer modernen Arbeiterbewegungen wiederholten sich übrigens recht häusig 1), und als bei ähnlicher Bersanlassung zwei Seidenwebergesellen Londons in die Häuser ihrer Gewerbssemossen eindrangen, die nach ihrer Ansicht zu billig arbeiteten, und ihnen die Arbeit zerschnitten, wurden sie vom Sheriff ergriffen und trop der Besteinungsversuche vieler tausend Webergesellen gehenkt.

Die Berichte der Zeitung aus London sind in jener Zeit überhaupt sehr interessant und für die Geschichte von dauerndem Werth, weil sie, ebenso wie aus Rordamerika, ausführliche Mittheilungen über den dort ausgebrochenen Unabhängigkeitskrieg brachten, der erst 1783 zur Anerkennung der Freistaaten seitens Englands führte. Die Zeitung widmete ber Erhebung Nordamerikas und der Thätigkeit seiner Helden, namentlich Franklins und Washingtons, von vornherein eine sympathische Theilnahme und berichtete über ben schließlichen Amtsantritt bes großen Staatsmanns in den Nummern vom Mai und Juli 1789 so ausführlich, daß sie die von ihm gehaltene Antrittsrede wörtlich abdruckte. Von den ersten An= fängen des Arieges an folgte sie seinem Berlaufe mit dem eingehendsten Interesse und enthält in ihren zahlreichen Correspondenzen eine Fülle von Einzelheiten, welche in die Geschichtswerke kaum einen Weg gefunden Man ersieht aus ihnen ebenso die ungeheuren Anstrengungen, welche die Engländer zur Erhaltung des kostbaren Colonialbesitzes machten, wie den Opfermuth der ihr Joch abschüttelnden Amerikaner. wird 3. B. in der Zeitung vom 22. Januar 1776 aus Philadelphia berichtet, daß selbst die Quaker sich in das Heer einreihen ließen, und daß in dieser Stadt ein Freicorps von 6000 Kaufleuten gebildet wurde, von berren der ärmste ein Vermögen von 20,000 Pfund besaß. trauen der Engländer auf einen gunftigen Ausgang des Krieges war von vornherein nicht sehr groß, und die Correspondenzen aus London, wie 3. B. eine vom 13. Februar 1776, wiederholten trot der glorreichen Siegesberichte der Regierung immer wieder: "unsere Depeschen machen uns zittern, und gemeiniglich treffen schlimme Nachrichten aus Amerika richtig ein." Die Stimmung in London, namentlich inbetreff der Ur-

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1770, Dr. 1.

sachen bes verhängnisvollen Krieges wird an einem dort erschienen Kupferstich erklärt), auf welchem das Oberhaus um eine Henne versamm ist, die täglich ein goldenes Si legt; aber als sie gezwungen werden soll täglich zwei Sier zu legen und auf Besehl gesessellt und an den Flügs beschnitten wurde, sträubte sie sich, fernerhin die goldene Sier leger Henne zu bleiben. Aus diesem Bilde erhellt zugleich das damals heschende, sast in allen Correspondenzen bestätigte Urtheil des Continer gegen Englands Herrschaft und für die von ihr sich losreißenden Ame kaner, deren Kämpse die Sinleitung in das bald darauf beginnende Pvolutionszeitalter bildeten.

Von den anderen Zeitungsnachrichten aus dem Auslande, welche n Ausnahme der in den katholischen Ländern, zuerst in Portugal beginne den Fesuitenvertreibung von geringerem Interesse sind, kann Abstand se nommen werden, um nunmehr mit dem Zeitalter Friedrichs des Groß zum Abschluß zu kommen, für dessen Regierungsgeschichte die Schlesis Zeitung, wie die kurzen Andeutungen genügend erwiesen haben werd ein außerordentlich reichhaltiges und zuverlässiges Material bietet.

Das benkvürdige Jahr 1786 wurde in der Zeitung mit ein poetischen Neujahrswunsch eingeleitet, welcher zwar nicht gerade dahrhundert des glänzenden Ausschlichungs deutscher Dichtkunst entspricum so mehr aber für die verschwommene Durchschnittsdenkart jener Spobezeichnend ist, wenn er anhedt: "Liebt als Schwestern oder Brüt Sterbliche, indrünstig euch; seid gefällig, gut und bieder, nur zu edl Wohlthun reich". Es ist ganz der Ton der Gesangbuchslieder in jez Zeit eines diederen philiströsen Behagens, die dem revolutionären Unchagen voranging, welches seine drohenden Schatten bereits voraus, wersen begann. Die Zeit war alt geworden, alt wie ihr größter Rege und wenn von ihm der erwähnte dichterische Leitartikel sagt: "Kann singestört der weise Friedrich Staatsgeschäften weihn, und sich in Seinen Kreise sorgenloser Stunden freu'n," so paßt dies auf den alte den Philosophen von Sanssouci allerdings gar nicht. Vereinsamt unwerstanden, von der Außenwelt sich abschließend und dies zum letz

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1776, Nr. 45.

Athemzuge arbeitsvoller Pflicht lebend, sah der alternde König eine neue und fremde Generation um sich her auswachsen. Sie zehrte in friedlicher Sicherheit von den Großthaten der Bäter, ohne die schwere Last und die Opser ihres Erringens mit getragen zu haben und ohne die innere Krast weiter zu pflegen, welche allein den Anforderungen der nun kommenden und noch schwereren Zeit hätte gewachsen sein können. Das Revolutionsseitalter begann und sand ein in stolzer und trügerischer Sicherheit sich wiegendes Geschlecht, welches keine Ahnung davon hatte, in welchem Umsange die drohende Umwälzung die Grundpfeiler der staatsichen und gessellschaftlichen Ordnung erschüttern sollte.



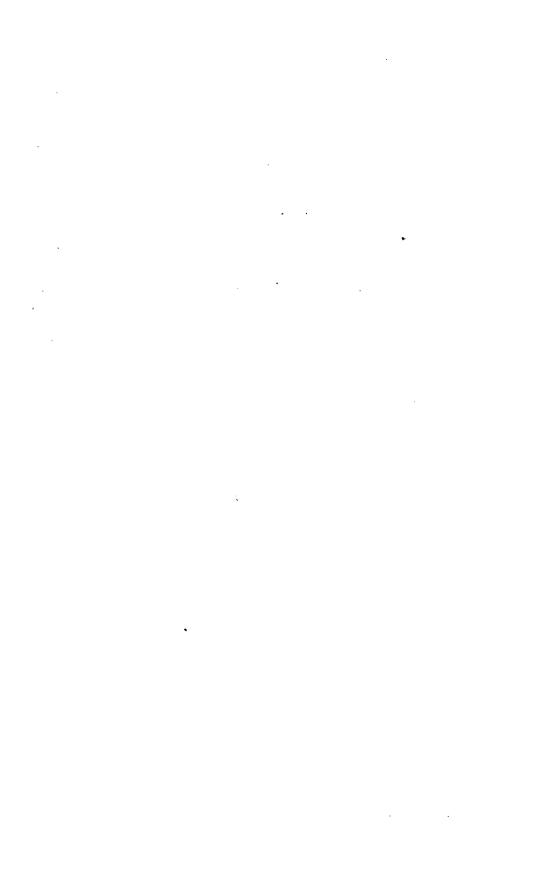

## 3m Zeitalter

ber

französischen Revolution.

.



s ist heut nicht schwer, die ersten Anzeichen des gewaltigen Un= 9 wetters, welches von Westen heraufzog, in den damaligen Be= richten der Zeitung zu erkennen, und schon ein flüchtiger Blick in ihre Spalten zeigt, daß eine der souveränen Autonomic entgegentretende Strömung sich anbahnte, und daß der Schwervunkt ihrer Entwickelung in Baris lag. Die Correspondenzen von dorther führten eine bis dahin unerhörte Strache in der Beurtheilung der Lage des Laudes und der Verhältnisse bes Hofes, und sie lassen deutlich erkennen, daß die nicht mehr nieders phaltende unzufriedene Stimmung in irgend welchen revolutionären Er= eignissen zum Ausbruch kommen müsse. Schon unter dem 14. De= dember 1786 wurde der Zeitung aus Versailles geschrieben, daß man ich mit Recht im Lande wundere, wie der Hof mitten im tiefsten Frieden die Staatsschulden durch Anlehen häufe, anstatt sie zu vermindern, und eine weitere Mittheilung aus Paris vom 12. Mai erzählte von dem elenden Auftande des Volkes, welches in der größten Dürftigkeit lebe und das nothwendigste Hausgeräth verkaufen müsse, um die Abgaben zu Mit diesen Berichten geben diejenigen über zunehmende bezahlen 1). Theuerung und die wachsende Unzufriedenheit in allen Ständen Hand in Dand2), welche zu Coalitionen z. B. der niederen Geiftlichkeit führte, die auf das armselige Gehalt ihrer Lehnsherrn angewiesen zur Besserung ihrer Lage eine gemeinsame Wahrnehmung ihrer gedrückten Rechte gegen die Domanialansprüche versuchte3) In welcher kläglichen Versassung die Kinanklage des Staates war, erfieht man schon daraus, daß man

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 786, Nr. 63. 2) Nr. 64. 3) Nr. 93.

im Lande noch die einzige Rettung in den Operationen des aus seinem Amte entlassenen Minister Necker sah, und daß das bloße Gerücht, er werde in seine Stellung wieder eintreten, eine Steigerung der sinkenden Effekten um zehn Procent herbeiführte<sup>1</sup>). Gleichzeitig meldete man aus Paris von einem bis dahin unerhörten Schritte, daß nämlich dem Könige wegen seiner kostspieligen Reisen in die Provinzen Vorstellungen gemacht worden seinen, und daß derselbe infolge dessen sich bereit erklärt habe, sortan nur in Begleitung von drei Personen zu reisen<sup>2</sup>).

Bon einem tiefgreifenden Einfluß auf die Stimmung des Landes acgen die königliche Familie war die berüchtigte Halsbandgeschichte. Die unglückliche Königin wurde durch sie das unschuldige Opfer einer schmäb lichen Intrigue, gegen beren Anerkennung als solcher man sich trot ber schlagenosten Beweise sträubte, und welche nur allzu willkommenen Sws bot, um die als Ausländerin unbeliebt gebliebene österreichische Erzherzogin im Volke noch verhaßter zu machen. Der halbe Jahrgang 1786 ift mit den Verhandlungen über den Halsbandprocek angefüllt, und die Reitum berichtete von den ersten Anfängen desselben an so ausführlich über seinen Verlauf, daß sie als eine ausgiebige Quelle für die Geschichte jener Lovgänge, die auch im Auslande ein ungeheures Auffehen machten, ange sehen werden muß. Aus dem reichen thatsächlichen Material, welches sie fortlaufend bringt, indem sie die Anklagen gegen den Cardinal Rohan, den Abenteurer Grafen Cagliostro, die intriguante Unterhändlerin Gräfin de la Motte, sowie die Vertheidigungsschriften wörtlich abdruckt 3), muß jeder Unbefangene den Eindruck von der vollen Unschuld der Königin ge winnen. Zu ihrem Unglück endete der Proces, der auf die Königin auch nicht den Schatten eines begründeten Vorwurfs fallen ließ, durch das am 2. Juni 1786 gefällte Erkenntniß4) mit der Freisprechung der an schwersten belasteten Angeklagten, und nur die de la Motte wurde 31 Brandmarkung und lebenslänglicher Einsperrung verurtheilt. bald ausbrechende Revolution wieder frei geworden verließ sie Frant reich, begab sich nach Saarbrücken und von dort ausgewiesen nach Worms and man sie nicht weiter beachtete 5).

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1786, Nr. 37. 2) Nr. 93. 3) Nr. 46. 4) Nr. 71. 5) 1791, Nr. 44

Kür die Stimmung in Frankreich ist schon der eine Umstand genügend kennzeichnend, daß in den zahlreichen Correspondenzen, namentlich der in den vor dem Barlament gevflogenen Verhandlungen nicht ein Bort für die in ihrer weiblichen Ehre schwer gefränkte Königin laut wurde, während man die Theilnahme für die Freigesprochenen wie für die Verurtheilte durch immer von neuem wiederholte Erinnerungen an die standalöse Geschichte wach hielt1). Der Gifer, auf Kosten der Königin den Hak gegen das Königsthum zu nähren und zu steigern, war so nachhaltig, daß hinter ihm alle anderen politischen Interessen oder sonstigen bemerkenswerthen Greignisse, wie 3. B. Blanchards erste Luftreisen2) völlig zurücktraten, und die Begierde, mit welcher alle Nachrichten über biefen Proces gelesen wurden, war so groß, daß nach einer Mittheilung ans Paris die dortigen Buchhändler durch den Absatz der verschiedenen Memoiren weniastens 400.000 Lires verdient haben sollen3). Die öffent= lice Meinung hatte übrigens Gelegenheit genug, ihr voreingenommenes Urtheil über die in den Proceh verwickelten Personen gründlich zu be= richtigen, wozu der weitere Lebenslauf derfelben reichen Stoff bot. 11eber den sittlichen Werth des Cardinal Rohan und der Gräfin de la Motte berichte ohnehin kein Aweifel, und was den sogenannten Grafen Cagliostro betrifft, so entpuppte er sich sehr bald als abenteuernder Schwindler. Sein Schickfal erreichte ihn in Rom, wo er 1789 als Betrüger verhaftet af die Engelsburg und seine Gemahlin Seraphine in ein Rloster gebracht wurde, in welchem letztere starb4). Er selbst blieb Jahre lang in stringer Haft<sup>5</sup>) und endete 1795 im Kerker, nachdem er zum Feuertode berurtheilt, aber beanadiat worden war.

Für die Geschichte der Zeitung ist die eingehendere Erwähnung des Processes nur darum von Bedeutung, weil sie zum Beweise dient, mit welcher Aussführlichkeit sie ihrem Leserkreise über beachtenswerthe Borsänge, namentlich aus dem Auslande berichtete. Mit ihren Corresponstenzen und Aktenstücken über die Halsbandgeschichte, welche in ihrer Keichhaltigkeit heut noch ein völlig abschließendes Urtheil ermöglichen,

<sup>1)</sup> Schlef, Zeitung 1786, Nr. 77. 2) Nr. 70. 3) Nr. 71. 4) 1790, Nr. 10. 5) Nr. 23, 31, 63.

tömmte man einen stattlichen Band füllen. Dabei vernachlässigte die Zeitz ihre allgemeine Aufgabe durchaus nicht, folgte vielmehr den immer v wickelter werdenden staatlichen Berhältnissen sehr sorgfältig und erleichte den Einblick in sie durch geschickte Zusammenstellung politischer Ueb sichten.

Das vorstehend Gesagte gilt freilich nur vom Auslande, zu welch die dürftigen Nachrichten aus dem Inlande in auffallend dürrem Gegi fat stehen. Um so wohlthuender sind einige sehr sympathische Artil die aus Anlaß des am 17. August 1786 erfolgten Todes Friedrichs! auf die abgeschlossene ruhmreiche Regierungszeit zurückgreisen. Noch me Interesse aber erregen die gleichzeitigen Neußerungen aus anderen Lä dern, welche dem großen Todten ungetheilte Anerkennung zollte Namentlich die Mittheilungen aus Desterreich stimmen in diesen Ti ein, in welchem 3. B. die Brager Ober-Bostamtszeitung den König "ein Weisen, Fürsten und Helden ohnegleichen nennt, einen Mann ganz vo inneren Werthes, der mit dem Degen seinen Ruhm erfocht und sei Ehre mühsam erarbeitete" 2). Selbstwerständlich folgten nun in reich Anzahl Trauerordnungen und Beisetzungsfeierlichkeiten, Auszeichnunge Beförderungen und Beschreibungen der an die Thronbesteigung sich a schließenden Feste und ebenso selbstwerständlich die hoffnungsvollsten Au sichten auf die Regierung Friedrich Wilhelms II.

Man schien in der That zu glauben, daß dem eisernen Zeitalt welches Preußen groß gemacht hatte, nunmehr ein goldenes folgen wert was zwar nicht die Zeitungen, aber zahlreiche Kundgebungen andeutete mit denen der neue König begrüßt wurde. Durch seine große Leutsels keit gewann er Vieler Herzen, und die Zeitungen waren des Jubels, n welchem er auf seinen Reisen überall im Lande empfangen wurde, eben voll 3), wie der Gnadenbezeugungen, mit welchen Friedrich Wilhelm im Gegensatz zu den letzten Regierungsjahren seines großen Lorgänge nicht kargte. Eine grundsäßliche Aenderung im Regiment trat unverken

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1786, Nr. 79. 2) Nr. 111. 3) Nr. 121.

bar hervor, und wenn in firchlicher Beziehung bereits 1786<sup>1</sup>) die Erwähnung des späteren Minister Wöllner an sein viel geschmähtes Religionsedist erinnert, so rust die Cabinetsordre vom 2. Dezember<sup>2</sup>) die Wüller Arnold'sche Procehsache in das Gedächtniß zurück, indem die von Friedrich II 1780 kassirten Kammergerichtsräthe mit dem Bemerken restituirt wurden, daß des vorigen Königs ruhmwürdiger Justizeiser durch unzutressende Berichte übel beeinflußt worden sei. Daß die Cantonnementsbestimmungen erleichtert, die verhaßte Tabaksregie ausgehoben und andere lästige Abgaben, freilich bei größeren Ausgaben und geringeren Einnahmen beseitigt wurden, steigerte den slüchtigen Freudenrausch, an welchem auch die deutsche Literatur ihren Antheil hatte; denn sie kam zu einer bis dahin ungekannten Ehre, indem in der Sitzung vom 11. Februar 1789³) Goethe, Herder und Wissenschaften ernannt wurden.

In auffallendem Gegensatz zu den friedlichen Hosperichten und glänzenden Hoffesten in Berlin standen die Nachrichten aus dem Austlande, welche in den Ausstandsversuchen der Polen, den stürmischen Reichstagszerhandlungen in Warschau, den Kriegen Rußlands in der Türkei und den Berichten aus Frankreich die von Osten und Westen heraufziehenden Unwetter erkennen ließen. Das Interesse für die letzteren steigerte sich mit dem Eintreten der französischen Reichsstände in die Entwicklung<sup>4</sup>), welche von vornherein mit den erregtesten Debatten begannen, indem der Bürgerstand — tiers état — eine den Notablen und der Geistlichseit gleichsommende Vertretung und Stimmenzahl verlangte. Der Hof erhob segen die neuen Verechtigungen des Bürgerstandes, wenn auch vergeblich Protest, an welchem sich allein der Herzog von Orleans nicht betheiligte, der schon jetzt die bedenkliche Kolle zu spielen begann, die schließlich zu seinem eigenen Verderben sührte. Im Theater wurde er als Volksfreund stürmisch begrüßt<sup>5</sup>), und durch eine ausgebehnte Wohlthätigkeit, welche

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1786, Nr. 144. 2) Nr. 142. 3) 1789, Nr. 21.

<sup>4)</sup> Mr. 2. 5) Mr. 7.

ihm vorher fremd gewesen war, machte er sich immer populärer. An der Hand der aussührlichen Zeitungsberichte sieht man die revolutionäre Bewegung wachsen, welche sich sehr bald auch auf die Provinzen ausdehnte innd in Rheims und Nanch, Marseille und Toulon zu aufrührerischen Austritten führte, die dort wie in der Hauptstadt durch Wassengewalt noch zu unterdrücken gelang?). Hier war eine vorübergehende scheinbare Beruhigung eingetreten, und als nach Beendigung der Wahlen die konstituirende Versammlung am 5. Mai 1789 zu Versailles mit großer Feierlichkeit eröffnet wurde, ersuhr der König noch reichliche Ehrerbietung, welche ihn dis zu Thränen rührte.

Die Zeitung, welche augenscheinlich sehr gut bedient war und mit fortlausenden Correspondenzen in der reichhaltigsten Weise versehen wurde, nimmt als eine Quelle für die Geschichte jener Tage und der folgenden Tahre eine hervorragende Stelle ein. Die Ereignisse, die nun einander zu drängen begannen, die Vorgänge in der Kammer, welche sich sosortsür unverletzlich erklärt hatte, der Eindruck, den die Reden des mit unsbeschreiblichem Enthusiasmus begrüßten Necker hervorriesen, die wachsende Erregung der Volksmassen, die Zusammenstöße mit dem Wilitär, welches je länger je mehr mit dem Volk zu fraternissiren begann, endlich die Erzstürmung der Bastille am 14. Juli und die folgenden Mordscenen in Paris werden in den Nummern des Juli und August mit der Lebendigsteit eines Augenzeugen und mit so dramatischer Bewegung geschildert, daß—siet eines Augenzeugen und mit so dramatischer Bewegung geschildert, daß—siet den Leser heut noch mitten in die wilde Erregtheit jener schrecklichen Tage versehn?).

Am anschausichsten tritt die literarische Bedeutung und der historischeWerth der Zeitung entgegen, wenn man wenigstens auszugsweise, da der Raum mehreres leider nicht gestattet, einzelnen Ereignissen mit den Worten ihrer eigenen vielseitigen Schilderung folgt. So heißt es in einer Correspondenz aus Paris vom 14. Juli: "Auf die erste Nachricht von der Un= gnade des Herrn Necker gerieth alles in die äußerste Gährung. Dasgemeine Volk kam in die größte Wuth und bewaffnete sich mit Stäben.— Messern und alten Degen. Sinige Hufaren und Dragoner wurden ein

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1789, Nr. 49. 2) Nr. 58. 3) Nr. 91.

Opfer seiner Wuth. Der größte Theil der französischen Garbe ging zum Bolke über. In der Nacht wurden die Gassen mit Fackeln erleuchtet. Am folgenden Morgen griff man die kampirenden Truppen an und des mächtigte sich derselben mit Hilse der Garde. Drei Schweizerregimenter auf dem Markselbe legten die Wassen nieder und zogen nach Hause. Zwei Nationalregimenter von St. Denis gingen in vollem Gewehr über. Die Kramladen waren geschlossen, und auf allen Thürmen ward Sturm geläutet. Nachmittags wurden alle Bürger in die Kirchen zusammengerusen, um zur Errichtung einer bewassineten Bürgerschlast, welche sür die Ruhe wachen sollte, zu unterschreiben. Man sagt, daß wohl 15,000 Bersonen sich verbunden haben; ihr Zeichen ist eine grüne Cocarde u. s. w."

In einem anderen Briefe vom 15. Juli wird der Reitung unter anderem geschrieben: "Die sämmtlichen Barrieren von Baris sind gegen= wärtig mit Bürgerwachen besetzt und lassen niemand hinaus. Der Dienstag als der 14. war sehr stürmisch, weil wir von den königlichen, in der Umgegend liegenden Truppen unaufhörlich beunruhigt wurden, so daß die Bürgerschaft Tag und Nacht unter den Waffen bleiben mußte. lettere hat fich ohne großen Widerstand des Invalidenhauses bemächtigt, aus welchem fie 100,000 Flinten nach dem Rathhaufe bringen lassen nehft Munition, welche in allen Quartieren der Stadt, wo man sich bewaffnet, vertheilt sind." Vom 16. Juli wird gemeldet: "Die Nation will nicht nur die französischen Garden, sondern auch alle übrigen Soldaten, die auf der Seite des Volks sein werden, in ihren Schutz nehmen. bersichert jedem fünfzehn Sols täalich, bis die Nationalversammlung ihnen eine neue Verfassung gegeben und die Migbräuche in der Administration der Armee abgeschafft hat. Dies Versprechen führt dem Volke täglich neue Truppen zu, die kein Blut ihrer Mitbürger vergießen wollen. — Um die öffentliche Sicherheit zu befördern, haben die jüngeren Bürger es übernommen, sich aller Keinde des Volks zu bemächtigen, die jetzt, so gut sie können, aus der Hauptstadt zu entkommen suchen. Man führt sie entweder ins Valais Royal oder nach dem Rathhause, damit sie dort bis zur Abstellung der gegenwärtigen Klagen zu Geiseln dienen sollen. — Auf den Kopf des Prinzen Lambesc und mehrerer anderen Großen ist ein Preis gesett. — Indes am 13. dies alles vorging, beschloß die

Nationalversammlung unter anderem, eine Abresse an den König zu richten, daß er die abgedankten Minister zurückrusen, die neuen, die daß Zutrauen des Publikums nicht hätten, wieder entlassen, den Truppen Beschl zum Kückzuge geben und zur Ausrechterhaltung der Polizei in Paris eine Bürgermiliz errichten solle. Die Deputation, welche dem Könige die Adresse übergab, erhielt solgende Antwort: "Ich allein habe zu bestimmen, od es nöthig sei, die entlassenen Minister zurückzurusen. Die gegenwärtigen Umstände erlauben es noch nicht, die Truppen zu entsernen. Die Stadt Paris ist zu groß, als daß es möglich wäre, zur Sicherheit der Polizei eine Bürgermiliz darin zu errichten. Ich werde nicht aushören, die Deputirten zu ermahnen, den Faden ihrer nöthigen Arbeiten zu versolgen."

Ueber den Verlauf der ersten Revolutionstage enthält die Zeitung übrigens mehrere gleichzeitige und ebenso eingehende Schilderungen, von benen eine vom 17. Juli von den erwähnten Borgangen folgendermaßen berichtete: "Bon der am 11. erfolgten Verabschiedung des Herrn Necker erhielt man hier erst am 12. um Mittag Nachricht. Derjenige, welcher sie zuerst ins Valais Royal überbrachte, wurde als ein Irrsinniger be= handelt, und man wollte ihn ins Wasser werfen; aber diese traurige Nach= richt ward nur gar zu bald bestätigt. — Nun erst ward derjenige, welcher sie zuerst überbracht hatte, losgelassen, und das Bolk gerieth in Buth-Baris ertönte von dem wiederholten Geschrei: ergreift die Waffen, ergreift die Waffen! Jeder griff zu dem, was er unter seinen Händen fand. Maxx zwang die Schauspieler, mit ihren Vorstellungen einzuhalten, wie ax1 Tagen öffentlicher Trauer und Unglücksfälle. In allen Kirchspielen war Sturm geläutet, um die Bürger zur gemeinschaftlichen Vertheidigung auf zufordern. Mit Sintritt der Nacht verbreitete sich eine Nachricht, da zwei Soldaten auf der Wache von dem Regiment Royal Allemand q tödtet worden wären. Dies war ein Signal zum Morden. Der Dev der gardes françaises griff eine Batrouille von Rohal Allemand ur verschens an, tödtete zwei oder drei Mann und Aferde und trieb det übrigen in die Flucht. Der Commandant dieses Regiments, der Brir # 8 von Lambesc, befand sich mit dem ganzen Corps auf dem Plate vo z Ludwig XIV. Einige Flintenschüsse, die auf seine Leute geschahen, bewogen ihn, sich in den Garten der Tuilerien zu begeben. Er verwundete zuerst mit seinem Säbel einen Bürger ohne Waffen. Der Streit nahm seinen Ansang, und einige Menschen kamen dabei um's Leben. Sobald man in Versailles Nachricht erhielt, daß die Hauptstadt die Waffen ergiffen hatte, verbreiteten sich die Truppen auf den Wegen von Versailles nach Paris. — Man ersuhr an demselben Abend, daß das Ministerium völlig verändert wäre."

Das erste Ereigniß von weitreichenden Folgen war die Zerstörung der Bastille, und das ungeheure Aussehen, welches sie machte, ersieht man am Besten aus den zahlreichen Schriften, welche darüber erschienen und auch in der Schlesischen Zeitung angezeigt waren. Namentlich eine, die schon vorher viel gelesen worden war, weil sie die Einrichtungen diese berüchtigten, mit den Opsern der lettres de eachet gefüllten Staatsgesängnisses behandelte, wurde in der Zeitung aussührlich erwähnt. Sie war von einem französischen Sbelmann, der vierzehn Jahre lang Staatsgesangener gewesen war, versaßt, in Frankreich verboten und von dem bekannten englischen Philanthropen Doktor Howard wieder abgedruckt in deutscher Uebersehung erschienen. Der Herausgeber bemerkt dabei, daß er glaube, durch Bekanntmachung dieser kleinen Schrift schon mehrere Jahre vor dem Niederreißen der Bastille den ersten Stein abgebrochen zu haben 1).

As unmittelbare Veranlassung des Bastillensturmes führte eine Correspondenz vom 17. Juli den Wechsel der Minister und die Weigerung des Königs an, die früheren zurückzurusen und fährt in ihrer Schilderung nach der schon erwähnten Plünderung des Invalidenhauses und eines mit Pulver beladenen Schisses fort: "Um zwei Uhr rief man in dem königlichen Palaste und auf den Gassen: Nach der Bastille, nach der Bastille! Man wollte ansangs von dem Gouverneur nur Wassen und Pulver verlangen. Das Volk that diese Forderung und erschien unter dem Schutze der weißen Fahne. Man ließ zweihundert Mann hinein, und nun ward die Zugbrücke wieder ausgezogen und auf diese Leute aus zwei mit Kartässchen geladenen Kanonen geseuert, wodurch sogleich achtzig

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1789, Nr. 102.

Mann fielen. Hierauf gaben die, welche sich außen befanden, Keuer: die Kanonen machten eine Bresche; man lief Sturm, die Zugbrücke war von ben Kanonen niedergeschossen. Man bemächtigte sich bes ersten Hofes bes Widerstandes des Schweizerbataillons und der Invaliden ungeachter die schon durch diesenigen, welche zuerst hineingekommen waren und wi Verzweifelte fochten, da sie sich schändlich verrathen sahen, sehr verminden Man bemächtigte sich des zweiten Hofes im Augenblick, und alles, was sich widersette, wurde niedergemacht. Der Gouverneur war einer der ersten, die fielen. Man hieb ihm den Kopf ab und steckte ihn auf eine Bike mit dieser Ueberschrift: de Launan, Gouverneur der Bastille, ein Treuloser und Verräther gegen das Volk. Der Kopf einer seiner Offiziere und die Hand des Kerkermeisters wurden gleichfalls, wie der seinige im Triumph durch alle Gassen der Stadt Baris getragen, und sogar das weibliche Geschlecht lächelte und bezeugte seinen Beifall bei diesem schrecklichen Anblick. — Ich war in der Bastille eine Viertelstunde nach ihrer Einnahme und zählte fünfzig Todte; eine viel größere Anzahl war bereits weggebracht. — In der Stadt herrscht die größte Ordnung; doch ist in der ganzen Woche keine Börse gewesen. Der König hat er laubt, daß die Bürgerschaft sich bewaffne, aber sich vorbehalten, die Commandanten zu ernennen; die Gemeinde verlangt den Marquis de la Favette zu ihrem Anführer. In der Tasche des Gouverneurs de Launan hat man einen Zettel des inzwischen auch ermordeten Flesseles, des Ober hauvtes der Stadtverwaltung, gefunden: Halten Sie sich nur bis um acht 11hr: Sie werden Truppen und Bomben bekommen: mittlerweile amissie sich die Canaille." Daß solche ungefärbte Berichte aus Paris überhaupt gedruckt werden durften und von der damals allgewaltigen und sehr strengen Censur nicht beanstandet wurden, ist ein genügendes Reugniß, wie man in diesseitigen Regierungsfreisen über den frivolen Uebermuth bacht, bessen sich die Machthaber in Frankreich schuldig gemacht hatten, und welcher den Ausbruch der Revolution in der Hauptstadt beschleunigte. Mit Blipesschnelle verbreitete sie sich in rücksichtsloser Heftigkeit auf bas Land, um in wild erregten Wogen Schuldige und Unschuldige in unabsehbares Verberben zu reißen.

Eine genauere Berichterstattung, als die Schlesische Zeitung damals

enthielt, kann man in der That kaum von einem Tagesblatt erwarten Mit derselben Ausführlichkeit, von der nur wenige Broben zeugen sollen. folgte sie Schritt für Schritt den weiteren Ereignissen, indem sie die ent= setlichen Ausschreitungen gebührend verurtheilte und ihre volle Theilnahme der unglücklichen Königin und dem gutmüthigen, aber schwachen Könige zuwandte. Derfelbe hatte inzwischen nachgegeben, Necker und die alten Winister zurückberufen, den Marquis de la Favette zum Commandanten der Barifer Miliz ernannt und sich am 17. Juli ohne alle Bedeckung twe der augenscheinlichen Gefahr für sein Leben nach Karis begeben. Ueber seine Ankunft daselbst berichtete die Zeitung unter dem 19. Juli: "Die Kanonen wurden gelöst, die Bürgerschaft stand unter dem Gewehr. md der König zeigte, als das in unzähliger Menge versammelte Volk ausrief: Es lebe die Freiheit, es lebe die Nation! eine etwas unruhige Miene. — An der pont neuf legte er, als er die französischen Garden ewlickte, die Hand an die Stirn. Gegen vier Uhr erreichte er das Stadthaus und ward daselbst von dem Herrn de Bailly, der jetzt die Stelle bes getöbteten Bürgermeister Flesseles vertritt, mit einer Anrede empfangen, in der unter anderem folgende Worte vorkamen: Heinrich IV mußte sein Bolk erobern; heut hat das Bolk seinen König erobert. Caale waren der König, das Volk, die Deputirten, die Bariser Wahl= harn alle untereinander. Ein Kanonier, der ein wenig berauscht war, hatte sich zu den Füßen des Thrones hingestellt und schwenkte einen groken Säbel in der Hand. Dies erschreckte den König, und er bat beren de Bailly, er möchte den Soldaten wegschaffen. Dieser behauptete der, man dürfe ihm das Vergnügen, seinen König zu sehen, nicht ver= wehren; indeh legte er doch sein Gewehr neben sich nieder. Nun wollte ber König sprechen, aber er konnte vor Thränen nicht; — endlich er= karte er, daß er keinen anderen Endzweck habe, als sein Volk glücklich p machen; auch werde er in der Folge nur solche Minister wählen, zu benen die Nation ihm rathe. Darauf nahm Herr de St. Merry das Bort und sagte sehr viel Starkes gegen die Hofintriguen, auch daß ein Achloser Minister die Nation bei ihrem Könige verleumdet habe. Dieser erkarte hierauf, daß es nicht die Minister seien, die so schlimmen Rath kgeben hätten. Nachher zeigte er sich dem Volke am Fenster, und man

hörte wieder ein allgemeines: Es lebe die Freiheit, es lebe die Nation Hier überreichte ihm Herr de Bailly eine Kokarde am blauen, weißt und rothen Bande. Der König steckte sie an den Hut und zeigte sich bem Volke. Nun endlich wurde ausgerusen: Es lebe der Könia!"

Für die Geschichte der Zeitung würden die vorstehenden furzen Zeunisse ihrer Berichterstattung genügen; aber die letztere ist für die Geschich der Zeit so lehrreich und bringt so viele Einzelheiten, die anderen schwer zu finden sind, daß es angezeigt erscheint, an ihrer Hand wenig stens den Hauptzügen in der Entwickelung der französischen Revolutio zu folgen. Dieselbe machte reißende Fortschritte und mehrte von Tag zu Tage die Schreckensscenen, welche ihre Gräuel im grellsten Lichte er scheinen lassen. Die bereits oben erwähnte Aufspürung verdächtige Aristokraten wurde mit eifrigem Haß fortgesetzt und für dieselben in de Abtei St. Germain ein Gefängniß eingerichtet, wohin mit vielen anderer auch Koulon, der Intendant der Kinanzen, geschleppt wurde. Das Vol erzwang seine Auslieserung, tropdem man eine Untersuchung aller An klagen gegen ihn zugefagt hatte. Bon der wüthenden Menge ergriffer vertheidigte er sich wie ein Berzweifelnder, mußte aber bald unterliegen worüber die Zeitung vom 24. Juli berichtet: "Man hängte ihn auf, un da der Strick riff, so ward die Erekution von neuem angefangen und e mit Stichen durchbohrt. Dann schlug man ihm den Ropf ab, steckte ih auf eine Stange und schleppte ihn, sowie den blutigen Körper in di Stadt umher. Der Hingerichtete follte gefagt haben, man muffe bo Volk dahin bringen, daß cs Gras effe; deswegen hatten die Bauern, d ihn auf dem Landgute des Herrn von Sartine entdeckten und ihn von ! nach der Stadt brachten, ein Bündel Heu auf den Rücken gebunde Indeh das Volk den Kopf umhertrug, begegnete ihm der Schwiegersok bes Getöbteten, Herr Berthier be Sauvigny, Intendant von Baris. de gleichfalls auf dem Lande ergriffen war und jetzt von einem Zuge Co vallerie nach dem Stadthause gebracht wurde. Diesen zwang man, de Ropf seines Schwiegervaters zu küssen. Auf dem Stadthause wurde ih: das Brotokoll von seiner Berhaftung vorgelesen, und nun sollte ihn ei starkes Detachement von der französischen Garde nach der Abtei bringer Aber des Bolkes Rache war noch nicht befriedigt. Es brach auf ih

ein, trat ihn mit Füßen und schlug ihm den Kopf ab, der hierauf ebensfalls in der Stadt herumgetragen wurde. Es ist noch nicht gewiß, ob dies die letzten Opfer der öffentlichen Rache sein werden. — Am 21. sind die Schauspiele wieder eröffnet worden; — die Einnahmen hat man unter die Wittwen und Waisen der Bürger vertheilt, die dei den Tumulten getöbtet worden sind, welche sich übrigens nach einem Bericht der Zeitung vom 21. Juli auf mehr als 10,000 Menschen belaufen haben sollen.

Uebergangen soll unter diesen Schreckensnachrichten nicht werben, daß laut einer Correspondenz aus Baris vom 24. Juli die Offiziere der tranzösischen Garde abgedankt hatten, weil sie nur dem Könige dienen wollten: auch die Schweizeroffiziere leaten nicht nur ihre Stellen nieder. sondern reklamirten auch ihre zur Bürgermiliz übergetretenen Soldaten, In schärfstem Gegensatz zu diesen was jedoch keinen Erfolg hatte. Zeugnissen königlicher Gesinnung und Treue steht das Verhalten des Herzogs von Orleans. Derfelbe hatte sich öffentlich unter den Schutz ber Nation gestellt, um für seine persönliche Sicherheit zu sorgen, und ben König zu der unglücklichen Fahrt nach Baris mit den Worten bestimmt: "Sie werden geliebt, Sire. Ich bleibe mit meinen Kindern in Becfailles und bürge mit meinem Kopfe für Ihre Sicherheit und Freiheit." Uebrigens hatte man den König unbehelligt nach Versailles zurückkehren lassen. Während der Fahrt schien er von der Liebe des Volkes gerührt, lehnte sich zum Kenster seiner Kutsche hinaus und rief wiederholt p den nebenher laufenden Menschen: "Weine Herren, meine Kinder, es wird euch bei meiner Ehre nicht gereuen, daß ihr mich heut so aut aufgenommen habt."

Die weiteren, sehr aussührlichen Berichte über die Zerstörung der Bastille, die befreiten Gesangenen 1) und die aufgesundenen Papiere 2) mögen übergangen werden, und es sei nur noch bemerkt, daß die Zeitung mit großer Besriedigung von der wiederhergestellten Autorität des Königs in der Nationalversammlung eine ruhigere Entwickelung der Verhältnisse hosses. Aber die Zeichen waren trügerisch und die Zeit der Ruhe eine

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1789, Nr. 88 ff. 2) Nr. 107. 3) Nr. 93.

sentschritte in der Auslösung der alten Ordnung, und auch die Stellum Fortschritte in der Auslösung der alten Ordnung, und auch die Stellum der Nationalversammlung zum Hose wurde immer seindlicher. Wie wenig vertrauenswerth dieselbe war, zeigte sich schon darin, daß die Zulassund des Cardinals Rohan, dessen berüchtigte Halsbandgeschichte so viel zu de erregten Stimmung des Bolks gegen die königliche Familie beigetragen hatte, mit 657 gegen 37 Stimmen beschlossen wurde. Er kam infolge dessen wieder nach Paris, und sein erster Besuch galt den Ruinen de Bastille, die auch ihm seiner Zeit zum Ausenthalt gedient hatte 1). Di erstere Mittheilung brachte die Zeitung in der Nummer vom 12. August und auchssie gehört nur darum in ihre Geschichte, weil sie beweist, mi welcher Achtsamkeit sie auch die kleinsten und scheindar bedeutungslose Züge sich nicht entgehen ließ, welche dem Verständniß der Sachlag dienen konnten.

Diese Sorgfalt der Redaktion, welche von vornherein und zwar in Gegensatzu vielen gleichzeitigen Stimmen den die civilisirte Welt er schütternden Umsturzcharakter der Variser Unruhen erkannte, ist um si anerkennenswerther, als sie mit gleicher Genauigkeit und Umsicht bei anderen Greignissen der viel bewegten Zeit folgte. Sie erhielt ihre Lese in fortlaufender Kenntniß von dem durch Europa rasenden Sturm un berichtete mit eben solcher Ausführlichkeit über die gleichzeitigen Kriege i der Türkei, die Rämpfe der mit Defterreich verbündeten Russen, die Ur ruhen in Polen, die zur zweiten Theilung des Reiches führten, wie übs die Reformpläne Josephs II. und die in den Niederlanden, besonders i Brüssel ausgebrochene Empörung. Der innere Zusammenhana de letteren mit der Revolution in Frankreich war unverkennbar, und wert diese den autokraten Mächten gezeigt hatte, wohin die Auflehnung gege die gesetzliche Ordnung führte, so war ihre Unterdrückung mehr als schon durch die Pflicht der Selbsterhaltung geboten.

Im Inlande herrschte tiesster Friede, und da die Zeitung jewer Tas innerhalb der heimathlichen Grenzen kaum etwas Nennenswerthes enthäl so soll wenigstens des großen Maskenballs gedacht werden, welcher zu Ehre

<sup>1)</sup> Schlef Zeitung 1789, Mr. 115.

ber Amvesenheit des Königs in Breslau in dem Park des Fürsten Hohe, dem sogenannten Fürstengarten in Scheitnig gegeben wurde, auf dessen soher Wiese Heile heut noch die thurmhohe Säule mit der Statue Friedrich Wilhelms II. steht 1). Das Fest sand im August 1789 statt und bildet ein eigenthümliches Gegenstück zu den ganz gleichzeitigen Vorgängen in Baris. Dort ein König, dessen Aeben auf Schritt und Tritt bedroht war, und hier ein König auf einem nächtlichen Maskenball in einem ausgedehnten Park, zu welchem der Zutritt nur von der Anlegung einer Maske abhängig gemacht wurde. Nicht ohne Interesse liest man in der Zeitung die obrigkeitliche Einladung, "welche sich schmeichelt, einem gesehrten Publikum nicht zu mißfallen, eher Beisall zu ernten, wenn jedem ummaskirten Zuschauer der Zutritt in der Art untersagt wird, daß, wenn sich jemand demohngeachtet hineindrängen sollte, er es sich selbst zuzusschreiben hat, wenn er zu seinem Mißvergnügen hinausgeführt wird."

Ganz gleichzeitig mit biesem, bem "geliebtesten der Monarchen" gesebenen Feste erzählten die Zeitungen aus Frankreich, daß allein zwischen Kom und Paris 32 Schlösser geplündert und ausgebrannt seien und daß das Land entsetlich unter den herumziehenden Banden seide. Die Erswodung von Geistlichen und Sdelleuten gehörte zu den täglichen Vorsdommissen, und nicht Mord und Brand allein, sondern auch andere Rohheiten aller Art zeugten von der zunehmenden sittlichen Verwilderung. So z. B. belustigten sich in Plombières gemeine Volkshausen damit, dornehmen im Seedade weisenden Damen die Kleider zu nehmen und sie ohne solche durch die Straßen in ihre Häuser zu treiben 2). Ein Theil der Gräuessenen jenes ersten Revolutionsjahres ist allerdings auf Rechsung der Verbrecher und Mordbrenner zu schreiben, welche aus den erskochenen Zuchthäusern befreit, zum Schrecken der Einwohner umhersdogens), und denen sich bald Müßiggänger und anderes Gesindel zugessellten, die unter dem Vorwande der Jagdfreiheit bewassnet das Land

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1789, Nr. 98. 2) Nr. 101. 3) Nr. 100.

durchstreiften 1). Den Räuberbanden, welche die Auflösung der bürgerlichen Ordnung in ihrem Sinne ausnutzten, waren die Obrigkeiten nicht
gewachsen, und die Militärmacht, welche in den Städten concentrirt war
und ohnehin dem flachen Lande keinen Schutz gewähren konnte, zeigte
sich je länger je mehr durchaus unzuverlässig. Hierbei soll als immerhin
beachtenswerth aus der Zeitung auf Grund eines Berichts aus Straßburg
vom 13. August 1789 konstatirt werden, daß bis dahin die deutschen Regimenter vor allen anderen durch Zucht und Treue sich ausgezeichnet
hatten, und daß überhaupt die deutschen Provinzen erst dann in die Bewegung hineingezogen wurden, als sich das Gerücht von ihrer Gleichstellung mit den französischen und von dem Verlust ihrer alten Reichsprivilegien verbreitete. Bis dahin hatte sich deutsches Nationalbenvußtsein
unter den Elsaß-Lothringern sehr lebendig erhalten; nun aber wurden sie
zu deutschen Franzosen und in Kurzem auch zu Revolutionshelden gemacht.

Das Revolutionsfieber wirkte ansteckend und führte auch anderwärts zu tumultuarischen Austritten. So berichtete die Zeitung aus Kom vom 29. August und 4. September 1789, daß daselbst Unruhen ausgebrochen waren, die aber wieder beigelegt wurden, nachdem das Volk, welches größeres Brot und billigeres Del gesordert hatte, durch Geldgeschenke und die Zusage weiterer Fürsorge befriedigt worden war. Auch auf deutscher Boden pflanzten sich die Bewegungen sort, und namentlich waren es die an den Grenzen Frankreichs liegenden kleinen Staatsorganismen, direichsunmittelbaren Territorien unter geistlicher und weltlicher Hoheit<sup>2</sup>) welche von der Revolution eine Aenderung ihrer Lage hofften, die of genug an vielen Schäden kleinstaatlicher Willkürherrschaft krankte.

In Frankreich selbst wurden die Pariser Ereignisse am hoffnungs vollsten von der noch mehr als andere Gesellschaftsklassen schwer gedrückten jüdischen Bevölkerung begrüßt. Diese erkannte sofort mit richtigem Blid daß für ihre Stellung aus einer Neugestaltung der gesellschaftlichen Ver hältnisse nur Vortheil erwachsen könne, und bereits unter dem 26. August 178 hatte sie der Nationalversammlung eine Adresse überreicht, deren Eingam autete 3): "Die Juden haben es bei dem Anblick der vielsältigen Hant

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1789, Nr. 113 2) Nr. 113, 119. 3) Nr. 114.

lungen der Gerechtigkeit, welche von der Nationalversammlung gethan werden, von Bewunderung und Ehrfurcht durchdrungen gewagt, sich zu schneicheln, daß auch ihr Schicksal ihrer Kürsorge nicht entgehen, und daß sie selbst die glücklichen Wirkungen ihrer Weisheit empfinden werden." Daß sie sich darin nicht getäuscht haben, hat die weitere Entwickelung gelehrt. Ueberhaupt ist nicht zu verkennen, daß in weiten Kreisen in und auherhalb Frankreichs große Hoffnungen an die Revolution geknüpft wurden, und daß ihre Verurtheilung, wenigstens damals, durchaus keine allgemeine war. Um so beachtenswerther ist das Urtheil der Schlesischen Zeitung, welches sie zu einer Zeit, in der das Ausland noch vorwiegend bewundernd auf die Hauptstadt der Welt blickte, in einer Correspondenz bom 21. August 1789 dahin aussprach 1): "Das Geschrei der Freiheit artet in den größten Muthwillen aus. Ordnung und Subordination sind überall verschwunden, und das täuschende Freiheitsphantom scheint uns mit der Auflösung aller Bande der Gesellschaft zu bedrohen. andere Nationen sich an unserem Beispiele spiegeln und aus der alten und neuen Geschichte lernen, daß alle plötlichen und gewaltsamen Revolutionen der öffentlichen Wohlfahrt mehr schädlich als vortheilhaft sind. Diese Lehre wird uns gewiß noch lange theuer genug zu stehen kommen. Sollen alle habsüchtigen Wünsche befriedigt werden, so ist kein Mensch seines Lebens und Sigenthums mehr sicher, und das ganze Land wird ein Aufenthalt von Räubern und Spitbuben."

Solche Urtheile dürften sich in den öffentlichen Blättern damaliger Zeit sehr selten finden, unter denen die Schlesische Zeitung gerade für die Geschichte der französischen Revolution eine ganz hervorragende Stelle einnimmt, weshald dieser auch in ihrer eigenen Geschichte besondere Aufswertsamkeit gewidmet werden muß. Daß ihre Correspondenzen durch Driginalität, Reichhaltigkeit und Correstheit sich auszeichneten, hatte freislich auch seinen besonderen Grund. Als die Geschäftsverdindungen mit Frankeich durch die revolutionären Vorgänge immer schwieriger wurden und endlich ganz abgebrochen waren, scheute sich Johann Gottlieb Korn, der Enkelsohn des Begründers der Schlesischen Zeitung nicht, zur Zeit

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1789, Nr. 105.

bes Convents und der gefährlichen Herrschaft des Wohlsahrtsausschusses 1793 selbst nach Paris zu gehen, wo es ihm gelang, nicht nur einer regelmäßigen Bezug von Büchern und Zeitungen wieder anzuknüpfen, son dern auch Verbindungen zu finden, welche für die Zeitungscorrespondenzen von großer Bedeutung waren. Wir sinden daher in ihnen mehr und zuverlässigere Nachrichten, als in irgend einem der damaligen deut schen Tagesblätter, und wenn wir den ersteren in der Geschichte der Zeitung ausführlicher folgen, als es der nächstliegende Zweck erfordert, so geschieht dies vornehmlich im Interesse der Zeitgeschichte, für welche unsere Schlesische eine sehr gute Quelle ist.

Die Revolution nahm inzwischen ihren Fortgang; die volltönender Verhandlungen der konstituirenden Versammlung über die Erklärung der Menschenrechte "Freiheit und Eigenthum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung" füllten die Spalten der Zeitung 1), und die Stellung des Königthums erschien immer bedrohter. Nur noch wie ein leeres Worl klingt der Beschluß der Versammlung vom 13. September2), daß die Person des Königs heilig und unverletzlich sei, welchem zwar die vollziehende Gewalt belassen wurde3), während die Gerechtigkeit in seinen Namen, aber allein durch die Tribunale ausgeübt werden sollte. Anerbieten des Königs, sein und der Königin Silber in die Münze 311 schicken, wurde wohl mit großer "Rührung" angenommen; allein schot die folgenden Tage zeigten, daß der König bereits vollständig der Willfüpreisgegeben war. Die Kurcht, daß sich eine Gegenrevolution vorbereits gab den unmittelbaren Anlaß zu den ersten groben Ercessen gegen de königliche Familie, beren Schauplat das Schloß zu Versailles man Es hatte bort ein Gastmahl königstreuer Offiziere stattgefunden. une einige unvorsichtige Toaste sowie die Verhöhnung der Nationalkokar waren in Baris bekannt geworden, worauf eine wilde Menge, begleit. von Tausenden der berüchtigten Weiber der Markthallen, nach Versaills zog und unter den scheußlichsten Scenen perfönlicher Beleidigung ux

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1789, Nr. 106 ff. 2) Nr. 117. 3) Nr. 120.

mordlustiger Plünderung den König zwang, mit seiner Familie nach Baris in die unwirthlichen Tuilerien überzusiedeln. Die ausführliche Schilderung des Vorgangs in der Nummer vom 26. Oktober mag übergangen, aber die weniger bekannte Thatsache erwähnt werden 1), daß in ber Schreckensnacht bes 5. Oktober zu Versailles das Leben der Königin auf das äußerste bedroht war. Vor der Thür des Schlafzimmers derselben hatte sich einer der wenigen Getreuen, die Muth genug dazu hatten, Marquis de Varicourt aufgestellt, als des Morgens gegen fünf und ein halb Uhr eine Schaar Fischweiber, und in ihrer Verkleidung recht vornehme Meuchelmörder, man nannte unter ihnen z. B. den Herzog von Aiguillon, in das Vorzimmer eindrangen. Der Marquis eilte zur Kammerfrau mit dem Rufe "Retten Sie die Königin" und stellte sich zur Vertheidigung wieder vor das Schlafzimmer. Von Dolchstichen durchbohrt stürzte er nieder, worauf die Thür erbrochen wurde: aber die wenigen Minuten hatten genügt, um die Königin in Sicherheit zu bringen, die nur mit dem Hemd bekleidet zu dem Könige geflohen war. Sauptrolle bei diesem entsetzlichen Vorgange hatte übrigens eine Hosbame der Königin, die Gräfin Mericourt, gespielt2), welche verkleidet als An= lührerin des erwähnten Weiberhaufens in das Schlafzimmer der Königin gedrungen war, um sie, wie man offen erzählte, auf Anstiften des Her= zogs von Orleans zu ermorden. In ihrer Wuth durchbohrte sie das Bett, aus welchem die Königin sich eben geflüchtet hatte, mit Dolchstichen, während die anderen den Leichnam des Marquis de Laricourt, dessen Aufopferung das gesuchte Schlachtopfer gerettet hatte, mit Säbelhieben Die Mericourt entfloh, unter Vorspiegelung eines Liebes= zerfleischten. handels dorthin gelockt, nach Lüttich, wo sie von der österreichischen Regierung verhaftet nach der Festung Kufftein gebracht wurde. Sie war damals 26 Sahre alt und rühmte sich noch während ihrer späteren Haft in Innsbruck des hervorragenden Antheils, den sie an der Revolution in Paris genommen hatte 8). Die zahlreichen Papiere aber, welche ihr bei der Berhaftung abgenommen worden waren, enthielten, wie sie selbst prahlerisch erklärte, nur Liebesgeschichten.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1790, Nr. 18. 2) 1791, Nr. 42. 3) Nr. 44.

Die in der Zeitung mehrfach nachgewiesene Theilnahme vornehme Versonen aus der Umgebung des Hoses an den blutigen Ercessen ist ei überaus trauriger Beweis der sittlichen Verkommenheit, die in jene Areisen herrschte, deren berüchtigtes Haupt der Herzog von Orleans war Die Behauptung, daß er der eigentliche Anstifter der Versailler Tumult gewesen sei, wurde mit großer Bestimmtheit aufrecht erhalten; auch sagt ihm dies der Marquis de la Fayette in Gegenwart des Königs auf de Ropf zu und drohte mit seiner Arretirung, worauf der gutmüthige Köni den Befehl ertheilte, daß er unter dem Vorgeben eines diplomatische Auftrages nach London entfliehen solle<sup>1</sup>). Von den Meuchelmörder wurde Niemand verhaftet oder gerichtlich verfolgt, während Tausende i die Kerker wanderten, weil sie als Geaner des herrschenden Spftem galten oder von ihren Feinden als solche angegeben wurden. liche Ordnung hatte eben gänzlich aufgehört, und bereits eine Zeitungs correspondenz vom 25. Januar 1789 berichtete2), daß die der National garbe anvertraute Polizei völlig werthlos sei und in ihren Schritten m einer Feierlichkeit vorgehe, welche alle Wirkung vernichte. Awei Leut ber alten Bolizei, fährt die Zeitung fort "wären hinreichend gewesen, de berüchtigten Marat zu verhaften, der in seinem Volksfreund täglich ei aufrührerisches Blatt gegen alle Theilnehmer an der Administration drucke läßt." Des geschichtlichen Interesses wegen soll hier bemerkt werden, da ber gelehrte Arzt Guillotin in der Sitzung der Nationalversammlung vo-10. Oftober3) den Antrag einbrachte, daß die Enthauptung fortan b einzige Todosstrafe sein solle, freilich nicht ahnend, welch fürchterlichs Gebächtniß der Schrecken der nächsten Jahre an die von ihm erfunden Maschine und an seinen Namen knüpfen würde.

Die Stellung, welche die Schlesische Zeitung zur Revolution glek im ersten Jahre einnahm, ist schon oben mit ihren eigenen Worten g kennzeichnet worden. Noch bestimmter äußerte sie sich in der weiters Entwickelung der Ereignisse. So ließ sie sich aus Paris vom 9. Oktober von einem ihrer dortigen Correspondenten schreiben: "Meine Zeit und Kreverschwindet unter den Unglücksfällen meines Vaterlandes unter eine

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1789, Nr. 131. 2) Nr. 19. 3) Nr. 128. 4) Nr. 127.

Bolle, welches Räuberei für Freiheit hält und die Ketten, unter denen es seufzte, nur zerbrach, um die Besten seiner Mitbürger mit denselben zu belegen, welches den außerordentlichsten Leichtfun mit der wüthendsten Barbarei verbindet, mitten unter Mordthaten von Tugend spricht und vom gemeinen Besten, indem es alle Grundvesten desselben zernichtet. Auswärtig urtheilt man von unseren Angelegenheiten nach den Sechspfennig-Scharteken, die hier täglich zum Vorschein kommen und von Verleumdung, Angrehie, Mord und Kaubsucht überströmen. Die Berfasser berfelben schelten die Engländer für Sklaven, die Nordamerikaner für Halbrepublikaner und halten sich selbst für Gesandte des Himmels, die Menschen sich selbst regieren zu lehren, indem sie dieselben in der That nur aufmuntern, einander zu erwürgen. — Was ist von der Nationalversammlung seither geschehen? Anstatt die Ordnung, die Bolizei. das Finanzwesen wieder herzustellen, hat man durch den Umsturz aller Grundversassungen die Köpfe verwirrt und trunken gemacht. — Ein seit drei Wochen fünstlich veranstalteter Brotmangel, ein armseliges Diner, welches am Sonnabend die Gardes du corps zu Versailles gaben, und wobei sie namentlich die Gesundheiten des Herzogs von Orleans u. s. w. nicht ausbringen wollten, dies veranlaßte die letzen abscheulichen Auftritte."

Welche Bedeutung solche Kundgebungen damals hatten, läßt sich leicht an der Vergleichung mit anderen gleichzeitigen Aeußerungen erstemen, und wenn sich auch heut nicht mehr ermessen läßt, welchen Einsluß sie auf die öffentliche Meinung ausübten, so haben sie doch ihren historischen Werth und sind beachtenswerth in der hundertundsünfzigs lährigen Geschichte der Zeitung. Da sie sich durchaus nicht auf subjektive Auslassungen beschränkte, sondern mit breitester Objektivität gleichzeitig die Thatsachen verzeichnete, so durfte sie darauf rechnen, dem Urtheile ihrer Leser entgegenzukommen, wenn sie z. B. in der Nummer vom 9. November 1789 schreibt<sup>1</sup>): "Die hiesigen Unruhen müssen die Bewohner jedes anderen Landes belehren, daß es ein großes Unglück ist, sich selbst helsen zu wollen, daß sobald die bürgerliche Ordnung gestört wird, der Jammer und das Elend, das hieraus entsteht, ganz unübers

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1789, Mr. 132.

sehbar ist, und daß selbst eine fehlerhafte Verfassung beiser ist als keine." worauf die Bestätigung in der Schilderung der thatsächlichen L hältnisse folgt: "Das Elend durch alle Stände ist im ganzen Reich beschreiblich; der Adel ist völlig ruinirt und größtentheils außer Land; die Obrigkeiten, zum Theil die würdigsten Männer, haben Wikhandlun aller Art, ja manche einen schmählichen Tod erlitten, und diejenigen, an ihren Stellen geblieben sind, ober die man statt ihrer angeordnet ! haben nicht den Muth, gerade durchzugehen und unparteiische Justiz administriren; denn ein böser Bube, den sie hart angehen, kann ihr unter irgend einem Vorwande an den Laternenpfahl helfen. — Un Stadt entvölkert sich täglich mehr, Räuber und Gesindel nehmen die lee Wohnungen ein, kurz das hier herrschende Elend ist unbeschreiblic Dieser Correspondenz soll nur eine einzige gleichzeitige aus Lont gegenübergestellt werden, von wo unter dem 16. Oktober 1789 geschrie wird: "Ein Nuten, den England von der Revolution in Frankreich zie ist der, daß die Londoner Kaufleute den Wollenhandel nach Spanien halten, den die Franzosen jetzt nicht mehr haben." Dies ist allerdir eine recht materiell praktische Politik.

Das erste Revolutionsjahr in Frankreich schloß mit der Einziehu der Kirchengüter, der Erklärung voller Religionsfreiheit, der Aushebu der Klöster, der Ausgabe der berüchtigten Assignaten und den imm heftiger werdenden Debatten in der Nationalversammlung. Als treiber Ursache für die letztere Erscheinung führte die Zeitung schon damals Scinwirkung des nachmals so berüchtigt gewordenen Iakobinerklubs an das heißt desjenigen Theils der radikalen Deputirten, der sich in down heißt desjenigen Abeils der radikalen Deputirten, der sich in down heißt desjenigen Anarchie gegenüber ließ die Schwäche und Wankelmuth des Königs die nahende Katastrophe ahnen, dessen sich imm wiederholende "Kührung" angesichts der täglichen Gewaltmaßregeln ukläglichen Mordsenen nur ein bedauerndes Mitleid wecken kann. Lastenuar erschien der König wieder in der Nationalversammlung uwurde mit dem üblichen Jubel begrüßt<sup>2</sup>). Die Keden, welche dort ü

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1790, Nr. 19. 2) Nr. 23.

bie großen, durch die Tumulte entstandenen Verluste gehalten wurden, etwiderte derselbe mit den Worten: "Auch ich habe verloren, nämlich das Glüd meines Volkes. Ich werde mit der Königin meinen Sohn in den Grundsähen der neuen Constitution erziehen zum Glücke der Nation, die er regieren wird." Achnlich äußerte sich die Königin zu den Deputirten, welche den König in die Tuilerien zurück begleiteten. Die Nationalversammlung schien in diesem Augenblick allen Hader und Has verzessen zu haben; denn sie erhod sich in ihrem Enthusiasmus zu dem sofort ausgeführten Entschluß, der Nation, dem Könige und dem Gesche Treue zu schwören, wobei das drinnen und draußen versammelte Volk tausendsstimmig wiederholte: wir schwören!

Dies hinderte aber die Bariser durchaus nicht, fortgesetzt in grausiger Wordlust die getreuen Anhänger des Königthums nach ihrer Weise zu imstificiren. Gines der nächsten Opfer der Volkswuth wurde der Marquis de Favras, dem man vorgeworfen hatte, eine Verschwörung von Edelleuten zum Zwecke ber Entführung des Königs und der Ermordung la Kapettes geplant zu haben 1). Er wurde zum Tode verurtheilt und am 19. Februar 1790 enthauptet2), nachdem er auffallender Weise vor der Rathedrale hatte Kirchenbuße thun müssen, eine brennende Fackel in den gebundenen Händen und mit einer Tafel auf Brust und Rücken, welche die Worte trug: conspirateur contre l'état. Schon das Verksen des Todesurtheils wurde von dem Jubel der wilden Menge befleitet, welche dem Scharfrichter "bis" zubrüllte, damit das unglückliche Opfer der von der Rache diktirten Justig nicht auf einen Streich das Leben verlieren sollte. Unter Beifallsrufen und Händeklatschen verhallten bie letten Seufzer des Sterbenden, der seine Unschuld vergebens betheuerte und dem Tode standhaft und muthig entgegengegangen war.

Die in ungezügelten Ausbrüchen der Rohheit sich steigernde Entslittlichung aller Bolkkklassen machte entsetzliche Fortschritte, und blutige Austritte gehörten zu den beliebtesten Tagesereignissen. So z. B. wurden die Duelle, welche infolge der politischen Differenzen sehr häusig vorstamen, im Bois de Boulogne der Regel nach in Gegenwart einer

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1790, Nr. 17. 2) Nr. 32.

großen Menge von Zuschauern ausgesochten, und nach einer Corresponde aus Paris vom 1. März 1790 war der Zulauf bei solchen Zwi kämpfen so stark, als ob es sich um eine Kestlichkeit handle 1). E Gelegenheit eines solchen zwischen zwei Offizieren der Nationalaar waren Hunderte von Damen erschienen, und wie die Zeitung schreit "sahen diese nichts weniger als wilden und grausamen Schönheiten vo ihren Wagen herab einem Auftritte zu, der zu ihrem großen Leidwese nicht blutig war." Die Correspondenz bemerkt dazu: "Der Böbel i also nicht der einzige Blutdürstige. Welch eine erstaunenswerthe Revolu tion, die die Sitten eines sonst so großmüthigen, so leutseligen Bolkes sehr geändert und einem von Natur furchtsamen, sansten und gefühlvolls Geschlechte andere Gefinnungen eingeflößt hat." Diese traten bei jed Gelegenheit zu Tage, und als infolge des Todes Raiser Josephs 1 Hoftrauer angelegt worden war, und im Parterre der Oper schwarz a kleidete Versonen erschienen waren, entstand ein so wüster Lärm, daß das Theater verlassen und bunt gekleideten Eindringlingen Blat mach mußten2). Solche kleinen Züge lassen ben Schritt für Schritt sich vo ziehenden völligen Ausammenbruch der gesellschaftlichen Sitte und Or nung erkennen und ergänzen das Bild, welches in den Tafeln der E schichte verzeichnet ift. Sie dienen zum Verständniß der Zeit, und we: man sie in Geschichtsbüchern nicht findet, welche die Weltgeschichte großem Stile schreiben, so gehören sie um so mehr in die Geschichte eir Zeitung, welche ihre Lefer mit gewissenhafter Sorgfalt von den kert zeichnenden Vorkommnissen jener Tage unterrichtete.

Unter diesem Gesichtspunkt brachte sie auch den zwischen Englaund Spanien drohenden Krieg mit der Entwickelung der französisch Kevolution sin Beziehung<sup>3</sup>), weil er der Nationalversammlung die Beanlassung zur Erörterung der Frage gab, ob der König das Recht har Krieg zu erklären und Frieden zu schließen<sup>4</sup>). Natürlich wurde, prorauszusehen war, dies bestritten und von der Zustimmung der gesegebenden Bersammlung abhängig gemacht, welche gleichzeitig dem Köntlebhaften Dank aussprach, als er verboten hatte, irgend eine andere sch

<sup>1)</sup> Schlej. Zeitung 1790, Nr. 35. 2) Nr. 42. 3) Nr. 63. 4) Nr. 66.

die Nationalkokarde zu tragen. Aus diesem Anlah erklang in jenen Tagen in allen Gassen von Paris noch einmal der Jubelruf, "es lebe der König!"1), trothdem oder vielmehr weil er es längst nicht mehr war und ein Recht der Krone nach dem anderen preisgeben mußte, bis er diese selbst verlor. Diesem letten Afte bereitete die fortschreitende Gleichmacherei systematisch und programmmäßig den Weg. Durch die National= versammlung wurden alle Standesunterschiede aufgehoben 2), das Führen von Bappen und das Tragen von Livreen verboten, die Titel beseitigt und die Orden abgeschafft. Allerdings stand dies mit dem Beschluß der= selben Versammlung in einigem Widerspruch, nach welchem alle an dem Baftillensturm Betheiligten eine besondere Rleidung und ein ehrendes Unterscheidungszeichen bekommen, auch das Recht haben sollten, von jedermann, selbst in gerichtlichen Verhandlungen, den Titel "Ueberwinder der Bastille" zu beanspruchen 3). In den Verhandlungen hatte dieser Antrag ju den erregtesten Streitigkeiten geführt4), und die zu dekorirenden Baftillestürmer handelten daher sehr klug, als sie die Erklärung einsandten: "Wir sind glücklich, daß wir die Auszeichnung verdient haben, und noch glücklicher, sie der öffentlichen Ruhe aufzuopfern," worauf die Berfammlung beschloß, solcher Aufopferung in ihren Protokollen auf ehrende Art Erwähnung zu thun. Der König sanktionirte sofort den eben erwähnten Beschluß wegen Abschaffung der Standesunterschiede5), und der Abel beeilte sich, demselben Folge zu geben. La Fanette ließ die Krone über seiner Namenschiffre wegwischen, der Herzog von Aumont einen Degen mit einem Freiheitshut an seine Kutsche malen, und der Brinz von Conti fuhr ohne Livreen und Wappen durch die Stadt. Andere thaten dasselbe, um dem sonveränen Willen der Volksvertretung nachzukommen. Ein Ebelmann aber, Graf Mirabeau, welcher sich von jeher als eine feste und unerschrockene Stütze des Thrones bewährt hatte, Bigte auch hier seine Furchtlosigkeit und beantwortete den Befehl der Nationalversammlung mit einem mannhaften Protest. Seine in der Rummer vom 7. August 1790 wörtlich abgedruckte Erklärung ist ein in ber Geschichte jener Tage einziges und darum so beachtenswerthes Aften-

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1790, Nr. 72. 2) Nr. 80. 3) Nr. 79. 4) Nr. 83. 5) Nr. 82

stück, daß es zum Gedächtniß des seltenen Muthes aus der Zeitung, di es uns erhalten hat, mitgetheilt werden foll 1). Es lautete: "Sch bi ein geborener Sdelmann. Mein Geschlecht hat dies Vorrecht weder de Königen von Frankreich, noch der französischen Nation zu danken; ei hat den Abel vor 500 Jahren aus Florenz mitgebracht. Diefer Abe ist durch die Dienste und das Blut meiner Vorsahren naturalisirt un befestiat worden. Ich hoffe nun nicht auszuarten, sondern als Edelman zu sterben; aber die gesetzgebende Macht in Frankreich hat zu dekretirer beliebt, daß ich solches nicht mehr sei. Der König hat das Gese sanktionirt, und ich muß mich selbigem unterwerfen. Aber ich darf ir Namen meiner Committenten ihr geliebtes Sigenthum, das Sigenthur ihrer Titel und ihres erblichen Abels nicht aufopfern. Abmesend vo der Versammlung konnte ich sie nicht vertheidigen; ich würde aber meine Aufträgen, meiner Pflicht, meiner Ehre und dem ihnen geleisteten Si zu nahe zu treten glauben, wenn ich nicht gegen das Dekret protestirt welches den Adel aufhebt, der die Belohnung der Dienste ist, die wi dem Baterlande erwiesen haben, das uns jetzt selbigen raubt. Man ver fichert mich, daß die Nationalversammlung keine Proteste annehme. lege daher den gegenwärtigen in ein Archiv, welches für selbigen offe steht und für ihn gehört, nämlich in das Herz eines jeden französische Ritters, eine Qualität, welche, wie ich glaube, trop aller Dekrete nic Andreas, Bonifacius, Louis de Riquetti, Vicon vernichtet werden kann. de Mirabeau, Deputirter des Abels von Limoges und Saint Nzier in d-Generalstaaten von Frankreich, Ritter der Königlichen und der Kriegsord von Ludwig II., Ritter von St. Jean von Jerufalem, Oberfter des Infanteri Regiments von Fouraine im Dienft Sr. allerchriftlichsten Majestät."

Als dieser Protest des Grasen Mirabeau, welchem sich ein zweisch gegen alle Dekrete der Nationalversammlung, die den Gesetzen – Monarchie zuwider wären, anschloß, in der Sitzung vom 26. Augs verlesen wurde, erregte derselbe lautes Gelächter<sup>2</sup>). Trotzdem bli Mirabeau damals der geachtetste, vielleicht auch beliebteste Mann Baris, und seine unerschrockene Furchtlosigkeit sand bei allen Barte-i

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1790, Nr. 92. 2) Nr. 109.

bie gebührende Anerkennung. Sein unermüdlicher Fleiß 1) — er arbeitete mitunter sechzig Stunden hintereinander — war allgemein bekannt und steigerte seinen Einfluß und das günstige Urtheil über seine persönliche Bährend seiner Krankheit, die er sich zum Theil durch Bedeutuna. llebergrbeitung zugezogen hatte, wurden täglich am Balais Royal und den Tuilerien Bulletins angeheftet, und sein Tod rief allgemeine Bestürzung hervor2). Es entstanden sogar Unruhen, da sich das Gerücht von einer Bergiftung verbreitet hatte, so daß das Bolf verlangte, daß sein Leichnam geöffnet werde, was den Ungrund der Verdächtigung erwies. Er war erst 42 Jahre alt, als der König mit ihm den letzten zuverläffigen Rathgeber 3) aus seiner vertrauten Umgebung verlor. Seine Absicht, zunächst die gesetzliche Ordnung in Paris wieder herzustellen und sodann die königliche Autorität von Neuem aufzurichten, hat er zu seinem Schmerze nicht erreicht, dem er in seinen letten Worten Ausdruck gab: "Ich nehme die Trauer der Monarchie mit mir."

Während Graf Mirabeau durch seinen muthigen Protest sich wenigstens versönliche Achtung und Anerkennung gesichert hatte, war dem Könige aus seiner Nachgiebigkeit ein Vortheil nicht erwachsen und namentsich gegen die Königin, deren österreichischen Einfluß man zu fürchten begann, war die Stimmung eine so erregte, daß, als gelegentlich einer Revue der seltene Auf "es lebe die Königin" laut wurde, der unzeitige Batriot schwere Mißhandlungen erfuhr4). Tropdem war in Baris anscheinend eine Zeit der Ruhe eingetreten; denn die allgemeine Aufmerksamkeit war auf das Föderativsest, nämlich die auf den Jahrestag des Bastillensturms angesetzte Feier der Constitution gerichtet, die mit allem Pomp begangen und nur durch entsetzliches Regenwetter gestört wurde<sup>5</sup>). Auf dem Bastillenplate hatte man eine Tafel mit der Inschrift angebracht: "Hier tanzt man" 6), und auf dem Marsfelde war ein ungeheures Umphitheater crrichtet?), innerhalb dessen die eigentliche officielle Feier Die Zeitung schildert dieselbe sehr eingehend und anschaulich, aber mit sichtlichem Mißfallen an der ganzen Komödie, an der über eine

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1791, Nr. 50. 2) Nr. 48. 3) Nr. 49. 4) 1790, Nr. 86. 5) Nr. 90. 6) Nr. 92. 7) Nr. 87.

Million Menschen theilnahm. Die Minister und die königliche Famil sahen ernst und traurig drein, und der König schwamm in Thränen, al er den Sid auf die Verfassung leistete. Die Königin hob den Dauphi in die Höhe und zeigte ihn dem Volke, welches den Akt mit betäubender Jubelgeschrei begleitete; es war der letzte königlichen Austretens vor de Schlußkatastrophe.

She wir den Ereignissen in Frankreich weiter folgen, wo die Zeigeschichte gemacht wurde und für ihre spätere Entwickelung sich vo bereitete, mag dem zusammenhängenden Verlauf derselben ein kurzer Blüauf die anderen Länder dienen. Der Aufstand in den Niederlands nahte seinem Ende, während ein neuer sich in Polen vordereitete. Dblutigen Kämpse der Türken und Russen füllen in aussührlichen Witheilungen die Spalten der Zeitung, und während sie es auf den bezeichneten Gebieten an sehr eingehenden Reseraten nicht sehlen läßt, süh man es ihr ab, daß auch für sie der Schwerpunkt in Paris lag; den allein an den dortigen Vorgängen übte sie abweichend von ihre Praxis thatsächlicher und objektiver Berichterstattung fortwährend rech verständnißvolle Kritik, für welche wiederholt genügende Beläge angeführ worden sind.

Die Nachrichten aus dem Inlande bleiben dürftig, und wenn di Zeitung einmal aus dieser ihr augenscheinlich gebotenen Beschränkun heraustritt, wie gelegentlich der Schilderung des Eindruckes, den der an 20. Februar 1790 erfolgte Tod Kaiser Iosephs II. im Lande macht so ist dies eine erwünschte Abwechslung in den Berichten über Feste un Paraden, Besörderungen und Ernennungen aller Art. Dem Gedächtni des Kaiser Ioseph wurde eine ganze Keihe von Artikeln gewidmet in denen der edle, in seinen Plänen ideale, in ihrer Durchsührung urglückliche Herrscher sehr sympathisch geschildert wird; aber die besonder Beachtung, die ihm die Zeitung zuwandte, hatte noch einen andere Grund. Seine durch sirchliche Toleranz ausgezeichnete Regierung hat

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1790, Nr. 27 ff.

gerade in Schlesien, wo die gegentheilige Ersahrung unter österreichischer Herschaft in lebendiger Erinnerung geblieben war, dem Kaiser viele Spmpathien erworden, noch mehr aber seine bekannte Bewunderung für Friedrich den Großen. Dieser Stimmung Rechnung tragend, erinnerte die Zeitung daran, daß Kaiser Joseph es über sich vermocht hatte, den großen König auf dem viel umstrittenen Boden des alten Erblandes im Lager zu Neisse zu besuchen. "Nun sind meine Wünsche erfüllt," sagte der Kaiser zum Könige, als dieser ihn mit den Worten begrüßt hatte: "Dies ist der glücklichste Tag meines Lebens."

Der tiefe Friede, bessen sich trot des Aufruhrs im Westen und der Kämpfe im Often unser Vaterland damals erfreute, schien übrigens seinem Ende nahen zu sollen, als Friedrich Wilhelm II. sich zu einer kriegerischen Demonstration in den Niederlanden veranlaßt sah. Der Gedanke, als Bormacht in Mitteleuropa aufzutreten und die von inneren Kämpfen durchwühlten und erschütterten Niederlande dem Einfluß des aufrührerischen Frankreich zu entziehen, war gewiß ein glücklicher. Die preußischen Emppen rückten in nicht sehr erschwertem Siegeszuge in Holland ein. aber infolge diplomatischer Verwickelungen bald wieder heraus, ohne daß im wesentlichen mehr erreicht worden wäre, als eine Ariegsschuld von sechs Millionen Thalern, auf deren Ersatz der König großmüthig ver-Diefes Keldzuges würde in der Geschichte der Zeitung kaum zichtete. Ewähnung zu thun sein, wenn nicht ohne eine solche ihre Blätter aus dem Jahre 1790 ganz unverständlich wären. Sie sind nämlich mit Nachrichten von Krieg und Sieg gefüllt und erzählen von überschwänglichen Friedensfeiern und Festen, als der Rönig im August 1790 Schlesien und Breslau befuchte. Bei letterer Gelegenheit hatte demfelben die Bürger-Haft ein Gedicht überreicht, welches schwungvoll anhebt: "Schon flochte Mars, den Held zu krönen, so manchen schönen Lorbeerzweig; schon winkte Preußens tapfern Söhnen der Sieg auf jeden ersten Streich"; und auf gleich hohem Kothurn einherschreitend, singt der Breslauer Poet weiter: "Bie mächtig tropst Du allen Neidern; dies ist der Hoheit schönster Zug; laß and're Bliz und Donner schleudern; Du drohst — und dies ist schon

genug," was allerdings im vorliegenden Falle weniger historisch als In ähnlichem Sinne hatte schon die Zeitung von vatriotisch lautet. 12. August der allgemein herrschenden Stimmung in einem Leitartike Ausdruck gegeben, welcher anfängt: "Monarchen, welche verderbliche Kriege von ihren Ländern abzuwenden wissen, verdienen unstreitig die inmigste Berehrung eines jeden redlich gesinnten Unterthanen. Bon diesem Gefühl durchdrungen, haben besonders die Bewohner Schlesiens ihrem vielgeliebten König, der als Europas Schiedsrichter das sie bedrohende Unglück durch seine weisen Mahregeln verhütet hat und dadurch zugleich der Wieder hersteller der allgemeinen Ruhe geworden ist, allenthalben ihren herzlichen Dank und ihre ungeheuchelten Segenswünsche durch lauten Jubel zu etkennen gegeben." Allgemein war die Ruhe freilich nicht, und doch klingen solche Aeußerungen im Hinblick auf die gleichzeitigen Vorgänge in Frank reich ungemein wohlthuend, und wenn die Zeitung vom 18. August versicherte, daß "unsere Einwohner auf patriotische Denkart gewiß Ansprücke machen können," so zeugen alle Berichte von einer großen Bopularität bes Königs und von einer begeisterten Liebe für das Herrscherhaus. Es ist dies ein Ersat für die im übrigen dürftigen Nachrichten, welcher sich in den Berichten über die bei Gelegenheit des königlichen Geburtstages am 25. September veranstalteten glänzenden Feste wiederholt, die unter Musik und Vosaunenschall, mit Kestschießen und Bällen, Trinksprüchen und allerlei Kundgebungen "der Ehrfurcht, Liebe und Dankbarkeit gegen unseren angebeteten Monarchen" gefeiert wurden 1). Auf solche Schilde rungen und die an Gnadenbezeigungen reiche Regierungsgeschichte Friedrich Wilhelms II. beschränken sich im wesentlichen die Mittheilungen aus dem Inlande in jener Zeit.

Noch eines anderen Ereignisses soll hier Erwähnung geschehet, nämlich des Todes des aus dem siebenjährigen Ariege bekannten Feldmarschall Laudon, welcher schon damals, besonders aber durch seine Siege in den Türkenkriegen, großen Ruhm erworden hatte. Er starb halb vergessen in Wien und wurde auf seinem Landgute Hadersdorf, eine Stunde von der Hauptstadt entsernt am 17. Juli 1790 beigesett. Die Zeitung

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1790, Nr. 116.

emerkte dabei 1): "Wer follte es glauben? Außer einigen reblichen Nacham war bei dieser Beisetzung fast Niemand zugegen, und es werden icht acht Tage verflossen sein, so hat es die leichtfertige Wiener Welt raessen, daß Laudon todt ist. Ist wohl das Beste, daß nicht blos den sienem zu Liebe Ungemächlichkeiten ertragen und Festungen eingenommen Bekanntlich war Laudon nahe daran, im Jahre 1760 auch eslau einzunehmen, welches mit genauer Noth durch die tapfere Berwigung des Generals von Tauentzien gerettet wurde, der einundachtzia hre alt am 20. März 1791 seinem ebenbürtigen Gegner im Tode tte2). Ganz Breslau betheiligte sich in dankbarer Erinnerung an der chenfeier, als der wackere General, der sechsundsechzig Sahre lang im iglichen Dienst gestanden hatte, auf der von ihm bestimmten Stelle bem Glacis dicht unter den Wällen, die er so tapfer vertheidigt k, beigesetzt wurde. Auf dem schönen Plate, der den Namen des ierals führt, steht sein Denkmal genau in der Mitte, und die Zeitung 1 26. März ist eine authentische Urkunde dafür, daß dieser Bunkt nicht Rücksicht auf die von der Schweidnigerstraße bezeichnete Linie gewählt ben, sondern absichtslos in sie gefallen ist.

Noch über einen anderen Vorgang aus jenen Tagen berichtete die ung ausführlich, nämlich über die in Frankfurt vollzogene Kaiserwahl, he in Frankreich mit Mißtrauen beobachtet wurde, weil man dort n sich vorbereitenden Verschwörungsplan gegen die nachbarliche Freisfürchtete<sup>3</sup>). Deshalb waren auch in der Nähe Truppen konsignirt, sien man sich drinnen "in herrlichen Gastmahlen und lustigen Zeitungen" vergnügte und sich für den bevorstehenden Krönungszug Fensfür je hundert Karolin sicherte. Verwickelungen mit Frankreich lagen als noch außerhalb der Vesürchtungen der versammelten Fürsten, und französische Commissare in Regensburg erschienen, um im Namen der ionalversammlung wegen der Rechte der im Elsaß begüterten deutschen rscher zu unterhandeln, wurden sie mit der Erklärung abgewiesen <sup>4</sup>), man mit dem Könige, nicht aber mit seinen Unterthanen traktiren werde.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1790, Nr. 89. 2) 1791, Nr. 36, 37. 3) 1790, Nr. 114. 1) Nr. 117.

Die am 30. September 1790 erfolgte Kaiserwahl Leopolds II., die Kefte und Keierlichseiten werden in den Nummern dieses und der folgenden Monate mit der der Zeitung eigenen Ausführlichkeit beschrieben und geber ein anschauliches Bild der prunkenden Ceremonien. Nicht uninteressan: und wohl nur aus Schillers "Graf von Habsburg" allgemeiner un oberflächlich bekannt ist die Schilderung der Funktionen, welche die Erb ämter zu übernehmen hatten 1). Der Reichserbmarschall z. B. ritt in einen Haufen aufgeschütteten Hafers bis an den Sattelgurt des Pferdes, füllte ein silbernes Fruchtmaß und schüttete es wieder aus, worauf der Hafer bem Bolke preisgegeben ward; ber Erbkammerer füllte am Brunnen mit silberner Kanne ein Waschbecken und brachte es in den Kömer: der Erbtruchses schnitt in einer aufgeschlagenen Küche von einem gebratenen Ochsen ein Stück und trug es auf silberner Schüssel zur kaiserlichen Tasel, während der Erbschatzmeister zur größten Freude des Bolks goldene und silberne Münzen auswarf; es war dies der lette berartige Aft im alten beutschen Reich.

Die Aufmerksamkeit der Zeit und der Zeitung richtete sich sort dauernd überwiegend nach Frankreich. Dort wurde die Lage immer de denklicher. Der König verzichtete theils gezwungen, theils freiwillig auf ein Recht nach dem anderen. Er entsagte dem Besitz der Mehrzahl seiner Schlösser<sup>2</sup>), der Verfügung über die Kirchengüter und der Benutzung der Jagden, weil er kein Vergnügen haben wolle, was seinem Unterthanen lästig werden könne. In der Nationalversammlung wurde jeder neue Verzicht mit dem üblichen Jubel ausgenommen, den nur die Besürchtung störte, daß die Nachbarmächte und die zahlreichen Emigranten den sortschreitenden Sieg der Umsturzpartei aushalten könnten. Jenseits des Kheins hatte sich in der That eine kleine Emigrantenschaar von 2300 Mann gesammelt, die im Jakobinerklub freilich nur zur Belustigung über die Aristokratenarmee diente<sup>3</sup>); aber auch in Savogen rüstete man zur rechten Zeit einzumarschieren. Die Municipalität von Antibei

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1790, Nr. 127. 2) Nr. 110. 3) 1791, Nr. 52.

n sich baher zu der öffentlichen heroischen Erklärung veranlagt 1), daß ie sich "unter den Ruinen des Vaterlandes" begraben lassen werde, und ht französisch verlangte sie als einzigen Lohn nur eine Marmortafel it ber Inschrift: "Hier stand Antibes". Dazu kam es nun freilich nicht: ber dafür machte der Ruin im ganzen Lande entsetzliche Fortschritte und urde namentlich durch die wachsende Geldnoth beschleunigt. ister Necker, der an einer Ordnung der Finanzen verzweifelte, reichte ine Entlassung ein, indem er von seinem Vermögen zwei Millionen, ine Häuser in Paris und ein Landaut dem königlichen Schatze überies?); aber solche patriotische Opferwilligkeit half bei der zunehmenden krarmung natürlich gar nichts. In einer Sitzung der Nationalversammng vom 18. November war nachgewiesen worden 3), daß von den 5000 Einwohnern des Departement Versailles 42 700 großen Mangel ten; die Stadt Paris, welche am 13. Juni 1789 über 800 000 Einohner mit 16 000 Almosenempfängern gehabt hatte, zählte am 15. Ja= 1ar 1790 nur noch 585 000 mit 125 000 Almosengenossen4), und die Moje Affignatenwirthschaft, mit welcher das papierne Zeitalter begann, unte die Unzufriedenheit nur steigern.

Seitens des Hoses geschah das Möglichste, um der bittersten Noth isteuern, und namentlich in der Arbeitervorstadt St. Antoine wurden rot und Fleisch, Kleider und Betten unter das Volk vertheilt. Der ank dasür war eine Denunciation dieser königlichen Wohlthätigkeit als nes Verbrechens gegen die Nation, welcher, wie man vorwendete, die mannte Vorstadt "eine Säule der Freiheit und der Revolution" durch e königlichen Gaben entfremdet werden sollte<sup>5</sup>). In eiser verbreiteten ihristen wurde entgegen gearbeitet, und z. B. in einer derselben in gesississter Weise behauptet, daß dem Hospalt die Ernährung eines Hundes ehr gekostet habe, als die eines Soldaten. Der König, welcher den klichen Aufregungen entgehen wollte, hatte beschlossen, mit seiner Familie H St. Cloud überzusiedeln, und diesmal gelang es ihm noch; aber wurden ihm seitens des Kräsidenten der Nationalversammlung

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1791, Nr. 1. 2) 1790, Nr. 111. 3) Nr. 145. 4) Nr. 146.

<sup>5)</sup> Nr. 129.

Schwierigkeiten gemacht, indem er dem Könige erklärte, daß die Bariser ihn durch die Bande der Liebe und Ergebenheit in der Hauptstadt festzuhalten wünschten 1). In der That kehrte der König, welcher durch seine unsichere und schwankende Haltung die Lage unaushörlich verschlimmerte, balb wieder nach Paris zurück. Durch das lange Zögen, nach welchem er schlieklich doch das Dekret der Nationalversammlung pom 27. November 1789 über die bürgerliche Constitution der Geistlich keit und ihre Sidesleiftung auf die Verfassung sanktionirt hatte, war in zwischen die Stimmung nur noch gereizter geworden. Die Gerüchte, daß der König die Hauptstadt und das Land verlassen werde, erregten neues Miftrauen2), nachdem es einem Theil der königlichen Familie gelungen war. aus Baris zu entkommen 3). Ihre glänzende Aufnahme in Turin, wo sie vom ganzen Sofe empfangen, mit einem Zuge von mehr als tausend Wagen in die Stadt geleitet wurden4), hatte neue Tumulte in Baris und die heftigften Auftritte in der Nationalversammlung zur Folge und die beständige Angst, unter der die königliche Familie um ihre per fönliche Sicherheit lebte, war durchaus begründet.

Inzwischen war der König ernstlich erkrankt, und wenn auch die Nationalversammlung durch eine Deputation täglich sich nach seinem Besinden erkundigen ließ, so erinnerte doch die Zeitung nicht ohne Fronie daran, daß der ihn behandelnde Arzt der Familie des bekannten Mörders Heinrichs IV., Ravaillac, entstamme<sup>5</sup>). Aber der König wurde wieder gesund, und wiewohl man auß Freude über seine Genesung die Stadt illuminirte<sup>6</sup>), dekretirte gleichzeitig die Nationalversammlung, daß derselbe während der Dauer der Verhandlungen nicht über zwanzig Stunden sich von ihrem Sitze entsernen dürse, auch eine gegen ihren Willen in's Ausland unternommene Reise als ein Verzicht auf die Regierung angessehen werden solle<sup>7</sup>). Abgesehen von solcher Veschräntung der persönslichen Freiheit kann man den ganzen Umsang der dem Könige gestellten Zumuthung nur dann recht verstehen, wenn man sich die Zustände versgegenwärtigt, welche damals in Paris herrschten. Die sehr gut informirte

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1790, Nr. 131. 2) 1791, Nr. 26. 3) Nr. 32. 4) Nr. 🛳

<sup>5)</sup> Nr. 38. 6) Nr. 41. 7) Nr. 47.

Reitung giebt uns in ihren Correspondenzen ein reichhaltiges Bild. aus welchem nur einige Züge kurz erwähnt werden follen. So zum Beisviel schworen laut Bericht vom 12. Januar 1791 die ohne Eintrittsgelb zugelassen Ruschauer in dem mit Vorliebe aufgeführten Schausviel "der getimte Despotismus" den Bürgereid laut mit und sangen in den Awischenthm das Revolutionslied: "ca ira, ca ira"1). Ehe die Gardine wieder ufgezogen ward, sang ein Nationalgardist im Parterre unter lautem kifall eine kleine Arie zum Lobe des Königs. Als er jedoch eine öttophe mit: "vive Antoinette" begann, erhob sich ein fürchterlicher arm, bis ein unter dem Namen der "Königin von Ungarn" bekanntes Adweib von einer Loge aus dem Bublikum unter höhnischem Aufauchzen Marte, daß wenn die Königin zu ihr kame, sie dafür sorgen wolle, eine ute Französin aus ihr zu machen. Viel schlimmer, als dieses freche ischweib zeigten sich ihre Colleginnen, nachdem bekannt geworden, daß die it der Jugenderziehung befaßten Nonnen den Bürgereid verweigert hatten. ne lauerten ihnen auf dem Wege zur Kirche auf, veitschten sie öffentlich it Ruthen, verfolgten sie in ihre Wohnungen und setzten dort die Exetion ohne Schonung fort2). Mehr als breihundert Klosterfrauen und donnen wurde diese schamlose Züchtigung zutheil, welche durch ein an er Theatinerkirche angeheftetes Ruthenbündel in weiterem Umfange an-Es trug die Unterschrift: "Strafe für andächtige edroht wurde 3). ielen", und wurde trot des Gegenbefehls des Maire auf Wunsch des minnigen Bolks an seiner Stelle belassen. Noch ärger trich es eine lnahl Bürger am Morgen des 3. Mai, indem sie von Tausenden beleitet eine mit den Zeichen des Pontifikats angethane Figur mit Stock-Hägen behandelten und unter Schmähungen des Vapstes verbrannten.

Daß unter so zuchtlosen Zuständen, denen die gesetzgeberische Macht icht mehr gewachsen war, dem Könige der Wunsch nahe lag, die Hauptstadt zu verlassen, ist erklärlich. Am 17. April 1791 wurde der Versuch semacht<sup>4</sup>); aber die Nachricht davon verbreitete sich mit Blizessschnelle; 108 Volk strömte vor den Tuilerien zusammen; es wurde Sturm gesäutet und der König gezwungen, mit der Königin und dem Dauphin

<sup>1)</sup> Schlef. Reitung 1791, Nr. 15. 2) Nr. 51. 52. 3) Nr. 54. 4) Nr. 54.

ben bereits bestiegenen Wagen wieder zu verlassen. Nach diesem Autritte, welcher wie derjenige zu Versailles dem Herzoge von Orleans offe zur Last gelegt wurde<sup>1</sup>), verließ der um seine Sicherheit ernstlich besorgt König nicht mehr das Zimmer<sup>2</sup>); die Königin versuchte vergeblich, durch die außgedehnteste Wohlthätigkeit sich populär zu machen, und die fromm Schwester des Königs, Madame Elisabeth, lebte ganz in der Stille ihren Andachtsübungen. Im Geheimen aber wurde die Flucht geplant und in der Nacht vom 20. zum 21. Juni außgeführt.

Die folgenden Nummern der Zeitung schilbern ebenso eingehend wie lebendig die ungeheure Aufregung, welche infolge dieser Nachricht entstand. Den Verlauf der verunglückten Flucht berichtete sie mit gewohnter Genauigkeit. In Menehould war der König von dem Postmeister Droue erkannt worden, und wahrscheinlich auf dessen Veranlassung hatte er di Reise an die Grenze statt nach Clermont, nach Varennes fortgesetzt, und hier drei Stunden vor dem nahen, rettenden Ziel wurde der König an gehalten, wo ihn bereits die Municipalität und die bewaffnete National garde erwartete. Die Königin war in Verzweiflung und dat vergebens sie nur drei Tage in Varennes ausruhen zu lassen. Die Dragonen welche auf Besehl des Commandanten von Metz, de Bouillé den könig lichen Postzug ohne Kenntniß von der Person der Keisenden begleite hatten, schlugen sich nun zum Volke, und im Verein mit der National garde mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen wurde die Kückreis angetreten, als ob es einem Triumphzuge gelte.

Der Oberst de Bouillé hatte inzwischen vergeblich in Stenah au den König gewartet, um ihn sicher nach Montmedh zu geleiten. um als er gegen vier Uhr Morgens ersuhr, daß die Reisenden angehalter seine, eilte er an der Spihe des Regiments Royal Allemand nach Varennes Zwei Stunden vorher war der König fortgesahren, und die abgebrochene Brücken hinderten de Bouillé's raschen Weitermarsch. Ein kurzer Ausenthalt hätte den König gerettet; aber er selbst hatte zur Rückreise getrieder als er alles versoren glaubte. Um Abend des 25. Juni traf die könig liche Familie wieder in Paris ein, und auf der Fahrt durch die Staf

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1791, Nr. 56. 2) Nr. 66. 3) Nr. 79. 4) Nr. 83.

von einer lärmenden Menge begleitet, von Bahonetten und Säbeln bedroht wurde sie vor den Tuilerien mit fürchterlichem Geschrei empfangen. bie Königin aus dem Wagen stieg, sagte sie mit Würde und Entschlossen= heit: "Franzosen, erinnert euch, daß ich eure Königin bin," und zitternd folgte sie ihrem unglücklichen Gemahl, der auf einen Nationalgardisten gestützt das Schloß betrat. Der Ebelmuth beider zeigte sich wiederum, de sie sofort eine Erklärung an die Nationalversammlung richteten, in welcher sie alle Verantwortung auf sich allein nahmen und jede Mit= wissenschaft der Hofbedienten bezüglich der heimlichen Abreise in Abrede Auch Oberst de Bouillé richtete von Luxemburg aus, wohin er sich rechtzeitig geflüchtet hatte, ein Schreiben an die Versammlung 1), dif er allein und gegen den Wunsch des Königs die Flucht geplant und vorbereitet habe, um ihn endlich dem schändlichen und entehrenden Druck zu entziehen. Dasselbe wurde mit Lachen beantwortet, die könig= liche Gewalt gänzlich suspendirt, das Staatssiegel seiner Verfügung ent= 199en und das Ministerium unter den Besehl der Nationalversammlung gestellt.

Die königliche Familie wurde nun streng bewacht, und ihre Behandslung war die denkbar rücksichtsloseste. Die Wachen schliesen in den Vorsimmern der königlichen Gemächer, deren Thüren Tag und Nacht geöffnet bleiben mußten; zwölf Capitains der Nationalgarde hatten in den Schloßstumen beständigen Dienst, und als am 30. Juni zum ersten Male der keine Dauphin in dem Garten der Tuilerien spazieren geführt wurde begleiteten ihn achtzig Gardisten. Am härtesten wurde die Königin beshandelt. "Thr Zimmer," so schriebt der Correspondent der Zeitung unter dem 16. Juli, "wird auch zur Nachtzeit nicht leer, und beinahe nur, wenn sie auss und angekleidet wird, ist sie allein. Sobald sie sich aber in's Bett gelegt hat, tritt der Wachtsabende wieder ein, setzt sich alsdann und wird nach zwei Stunden abgelöstt."

Die revolutionären Klubs hatten die Vernehmung des Königs und der Königin vor den Schranken der Nationalversammlung oder im Ges schwerenengericht zu ihrer Aburtheilung verlangt, und schon war eine

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1791, Nr.85.

ben bereits bestiegenen Wagen wieder zu verlassen. Nach diesem Auferitte, welcher wie berjenige zu Versailles dem Herzoge von Orleans offen zur Last gelegt wurde<sup>1</sup>), verließ der um seine Sicherheit ernstlich besorgte König nicht mehr das Zimmer<sup>2</sup>); die Königin versuchte vergeblich, durch die ausgedehnteste Wohlthätigkeit sich populär zu machen, und die fromme Schwester des Königs, Madame Elisabeth, lebte ganz in der Stille ihren Andahtsübungen. Im Geheimen aber wurde die Flucht geplant und in der Nacht vom 20. zum 21. Juni ausgeführt.

Die folgenden Nummern der Zeitung schildern ebenso eingehend wie Icbendia die ungeheure Aufregung, welche infolge dieser Nachricht entstand3). Den Verlauf der verunglückten Flucht berichtete sie mit gewohnter Ge-In Menehould war der König von dem Postmeister Drouet nauiafeit. erkannt worden, und wahrscheinlich auf dessen Veranlassung hatte er die Reise an die Grenze statt nach Clermont, nach Varennes fortgesetzt, und hier drei Stunden vor dem nahen, rettenden Ziel wurde der König angehalten, wo ihn bereits die Municipalität und die bewaffnete Nationalgarde erwartete. Die Königin war in Verzweiflung und bat vergebens, sie nur drei Tage in Barennes ausruhen zu lassen. Die Dragoner, welche auf Befehl des Commandanten von Metz, de Bouillé den königlichen Vostzug ohne Kenntniß von der Verson der Reisenden begleitet hatten, schlugen sich nun zum Volke, und im Verein mit der National= garde mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen wurde die Rückreise angetreten, als ob es einem Triumphzuge gelte.

Der Oberst de Bouillé hatte inzwischen vergeblich in Stenay auf den König gewartet, um ihn sicher nach Montmedy zu geleiten 4), und als er gegen vier Uhr Morgens ersuhr, daß die Reisenden angehalten seine, eilte er an der Spize des Regiments Rohal Allemand nach Barennes. Zwei Stunden vorher war der König fortgesahren, und die abgebrochenen Brücken hinderten de Bouillé's raschen Weitermarsch. Ein kurzer Ausentshalt hätte den König gerettet; aber er selbst hatte zur Kückreise getrieden, als er alles verloren glaubte. Am Abend des 25. Juni traf die königsliche Familie wieder in Paris ein, und auf der Fahrt durch die Stadt

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1791, Nr. 56. 2) Nr. 66. 3) Nr. 79. 4) Nr. 83.

von einer lärmenden Menge begleitet, von Baponetten und Säbeln bedroht wurde sie vor den Tuilerien mit fürchterlichem Geschrei empfangen. die Königin aus dem Wagen stieg, sagte sie mit Würde und Entschlossenheit: "Franzosen, erinnert euch, daß ich eure Königin bin," und zitternd folgte sie ihrem unglücklichen Gemahl, der auf einen Nationalgardisten gestützt das Schloß betrat. Der Ebelmuth beider zeigte sich wiederum, als sie sofort eine Erklärung an die Nationalversammlung richteten, in welcher sie alle Verantwortung auf sich allein nahmen und jede Mit= wissenschaft der Hosbedienten bezüglich der heimlichen Abreise in Abrede Auch Oberft de Bouille richtete von Luxemburg aus, wohin er sich rechtzeitig geflüchtet hatte, ein Schreiben an die Versammlung 1), daß er allein und gegen den Wunsch des Königs die Flucht geplant und vorbereitet habe, um ihn endlich dem schändlichen und entehrenden Druck zu entziehen. Dasselbe wurde mit Lachen beantwortet, die königliche Gewalt gänzlich suspendirt, das Staatssiegel seiner Verfügung entzogen und das Ministerium unter den Befehl der Nationalversammlung gestellt.

Die königliche Familie wurde nun streng bewacht, und ihre Behandslung war die denkbar rücksichsloseste. Die Wachen schliesen in den Vorzimmern der königlichen Gemächer, deren Thüren Tag und Nacht geöffnet bleiben mußten; zwölf Capitains der Nationalgarde hatten in den Schloßzräumen beständigen Dienst, und als am 30. Juni zum ersten Male der kleine Dauphin in dem Garten der Tuilerien spazieren geführt wurde begleiteten ihn achtzig Gardisten. Am härtesten wurde die Königin dehandelt. "Ihr Zimmer," so schreibt der Correspondent der Zeitung unter dem 16. Juli, "wird auch zur Nachtzeit nicht leer, und beinahe nur, wenn sie auszund angekleidet wird, ist sie allein. Sobald sie sich aber in's Bett gelegt hat, tritt der Wachthabende wieder ein, setzt sich alsdann und wird nach zwei Stunden abgelöst."

Die revolutionären Klubs hatten die Vernehmung des Königs und der Königin vor den Schranken der Nationalversammlung oder im Geschworenengericht zu ihrer Aburtheilung verlangt, und schon war eine

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1791, Nr.85.

Bittschrift vor die erstere gebracht worden, dem Beispiele der Englände in der Enthauptung Carl I. 1649 zu folgen 1). "Die Angst, welche — wie die Zeitung berichtet — der König und die Königin unter den schreck lichen Debatten ausstanden, kann unmöglich geschildert werden. Mai versichert, daß die Haare der Königin in den letzten drei Wochen sal ganz weiß geworden sind, und dies wäre in der That nicht zu ver wundern. Diese unglückliche, in dem Schlosse, wo sie gefangen gehalter wird, isolirte Familie erhält nicht den geringsten Trost, und wenn sie noch Freunde hat, so verbergen sie sich."

Noch einmal fiel ein trügerischer Schimmer königlichen Glanzes au Ludwig XVI., als er in der Sitzung der Nationalversammlung vor 30. September die Constitution seierlich annahm und in einer längere Rede erklärte, daß die Liebe des Bolkes sein Bedürsniß und dessen Wohl sahrt sein süßester Lohn sei?). Der judelnde Zurus: "es lebe der König' war die Antwort der immerhin noch gemäßigten Versammlung; ih solgte eine radikalere, dis im Nationalkonvent der Schrecken seinen em schlichen Höhepunkt erreichte.

Ex ist ein nicht geringes Verdienst der Zeitung, wenn sie in ihre Berichten und im Gegensatzu einer weit verbreiteten Ansicht ihre Lese darüber nicht im Zweisel läßt, daß in frevelhaftem Uebermuthe der nu solgende Krieg von den Franzosen dem benachbarten Deutschland auf gedrungen und nicht von letzterem hervorgerusen wurde. In Wie hatte man freilich durchaus keinen Grund, die französischen Truppen, wisie damals beschaffen waren, irgendwie zu fürchten?); aber der Kaise wollte den Krieg nicht und beschränkte sich auf die ausweichende Erkärung, daß er etwaigen Einfällen in das benachbarte Mainz und Trie wie jeder Feindseligkeit gegen Deutschland seine ganze Macht entgeger stellen werde. In Paris war man damit nicht zusrieden, und es gelat dem Könige nur mit Mühe, die Mißstimmung durch die Versicherung beschwichtigen, daß er zwar auf die Erhaltung des Friedens hoffe, an

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1791, Nr. 90. 2) Nr. 125. 3) 1792, Nr. 6.

mit der Nationalversammlung Willens sei, den Kurfürsten von Trier mit Gewalt zu zwingen, die Ansammlung der Emigranten in seinem Lande zu verbieten 1). Jedoch den Jakobinern, welche je eher je lieber und unter allen Umständen den Krieg herbeiführen wollten, gefiel auch diese Strache nicht 2). Die Nationalversammlung brängte baher zum Kriege, indem sie vorgab, daß der Schutz der Emigranten auf deutschem Boden eine Berletzung des mit Defterreich 1758 geschlossenen Bündnisses sei und da ihr bekannt geworden war, daß Kaiser Leopold mit dem Könige von Preußen in Villnitz einen Traktat zu gegenseitiger Unterstützung ein= gegangen sei, so glaubte sie, der Coalition durch einen Offensiverieg begegnen zu müssen. Nochmals erklärte Ludwig XVI., daß er jeder fremden Emmischung in die inneren Angelegenheiten Frankreichs entgegenzutreten bereit sei, daß aber auch der gerechteste Krieg eine furchtbare Quelle von Elend und Ungerechtigkeit bleibe3); jedoch seine machtlose Stimme verhallte in dem frivolen Kriegsgeschrei ebenso wie das Verbot des deutschen Kaisers, auf reichsständischem Gebiete irgend welche Vorkehrungen zu ge= statten, die Frankreichs Verbacht erregen könnten.

Die Nationalversammlung kehrte sich daran nicht, sondern dekretirte in der Sitzung vom 24. Januar 1792 die maßlose Forderung 4), daß der Laiser von Deutschland sein gutes Einvernehmen mit der französischen Nation und die Entsagung von jedem Traktat wider ihre Unabhängigkeit bestimmt erklären möge, widrigenfalls keine oder auch nur eine aufschiedende oder ausweichende Antwort als Kriegserklärung angesehen werden solle. Trozdem setze Raiser Leopold immer noch dem französischen Feuereiser in einer sehr beruhigenden Erklärung sein deutsches Phlegma entgegen 5); aber der Nationalversammlung war an den friedsertigsten Versicherungen nichts gelegen, denn hinter ihr stand das drohende Gespenst eines im eigenen Lande sich vorbereitenden Versuchs zum Zwecke der Wiederherstellung der königlichen Gewalt. Mit möglichst großem Aufschen wurden behufs allgemeiner Bewassnung Piken vertheilt 6), und die Jahobiner sowie die Anhänger des Herzogs von Orleans, welche mit der

5) Nr. 21. 22. 6) Nr. 27.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1792, Nr. 8. 2) Nr. 14. 3) Nr. 16. 17. 4) Nr. 19.

Volksbewaffnung ben Plan einer allgemeinen Niedermetzlung der verhaßte Aristokraten verbanden, verbargen diese Absicht durchaus nicht. In den Abendsitzung der Nationalversammlung vom 6. März erschien sogar Spausen Weiber vor ihren Schranken und verlangte als "Menschenrech Piken, Säbel und Pistolen behus Vertheidigung der gefährbeten Constitutic Der Antrag wurde applaudirt und den Heldinnen die Ehre des Tagzuerkannt.). Zu neuen Ausbrüchen roher Wuth gab dei Tod des Kaiser Leopold und der Schmerz der Königin über den Verlust ihres Bruder Veranlassung.), und als schließlich die Depeschen des Fürsten Kaunitz au die oben erwähnte Forderung eine seste und würdige, aber friedsertige Antwort brachten, wurden sie das Signal zu der längst gewünschten Kriegserklärung an Deutschland. Sie erfolgte in der Sitzung vom 20. August 1792, und mit ihr tritt die Geschichte in eine neue Epoches).

Die bisherige gedrängte, aber dem Zusammenhange der Ereignisse folgende Darstellung hat genügt, um die Bedeutung der Schlesischer Reitung für die damalige Tagesgeschichte so zu kennzeichnen, wie es ir ihre eigene Geschichte gehört. Gut unterrichtet und sorgfältig redigirt mit reichhaltigen Originalkorrespondenzen und geschickten Auszügen aus frembländischen Zeitungen ausgestattet, nahm sie eine ganz hervorragend Stelle unter den Tagesblättern jener Zeit ein. Daher beweift ihr ganz liches Schweigen über inländische politische Vorgänge nur, daß eine Be sprechung ober auch nur eine Erwähnung berfelben in der Tagesliteratu so gut wie ausgeschlossen war. Auch nicht mit einem einzigen Worl wird des Verhaltens Preußens Frankreich gegenüber gedacht, tropbem es wie hinlänglich bekannt, an dasjenige von Desterreich durch den Vertra von Villnitz gebunden war. Auf außerpreußischem Gebiete dagegen läf sich die Zeitung nichts entgehen, wie auch die ausführlichen Berichte übe die Ermordung Königs Guftav III. von Schweden zeigen, der in de Nacht vom 15. zum 16. März 1792 einer Abelsverschwörung zu Opfer fiel. Die Nummern vom März und April enthalten eine vollständi-

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1792, Nr. 38. 2) Nr. 42. 3) Nr. 36, 43, 46.

Geschichte der Vorbereitungen und des Verlaufs der Mordnacht und der folgenden Prozesverhandlungen, welche nur von Neuem von der Gründslichkeit zeugen, mit der die Zeitung ihren Aufgaben gerecht wurde.

Daffelbe gilt von dem nunmehr beginnenden Kriege gegen Frankreich, welcher in seinen Anfängen zeigte, daß die im Innern siegreiche Revolution dem Kampf gegen eine geordnete und feste Macht durchaus nicht gewachsen war. Der Jubel, mit welchem der muthwillig heraufbeschworene Arieg begonnen hatte, verstummte sehr bald und wich in Paris einer tiefen Niedergeschlagenheit<sup>1</sup>). Die wenigen königstreuen und aut disciplinirten Regimenter, darunter Royal Allemand, gingen zum Reichsheer über oder zerstreuten sich2); die zersumpten Gesellen des Revolutionsheeres hielten nicht Stand, ersetzen aber die in ehrlichem Kampfe unerreichbaren Lorbeeren durch Plündern und Morden. Reitung bringt für Beides die Beläge, und es bedurfte erft der Erfahrung und der Zucht des Krieges, um ein tüchtiges Heer und Kührer zu schaffen, die den späteren Kriegsruhm der französischen Waffen begründen sollten, welche unter den Niederlagen sehr bald erstarkten. Könia Frie= brich Wilhelm II. hatte sich nun offen mit Desterreich verbündet, und in einer in der Zeitung wörtlich abgedruckten Proklamation wurden die Gründe dargelegt3), welche Preußen zwangen, infolge der von der National= versammlung ergangenen Kriegserklärung zum Schutz ber anderen Staaten der in Frankreich herrschenden Anarchie ein Ende zu machen. Der Herzog von Braunschweig wurde Oberbesehlshaber der vereinigten Armee und begann den Feldzug mit einem sehr wenig geschickten Kriegsmanifest4), welches die erhitzten Franzosen empfindlich verlette.

Die Umsturzpartei unterließ es nicht, die erregte Stimmung in Paris sofort zu einem neuen Sturm gegen das Königsthum zu benutzen. Schon am 20. Juni 1792 war ein wilder Hause in die Gemächer des Königs gedrungen und hatte denselben in rohester Weise genöthigt, auf das Wohl des Volkes zu trinken und sich mit einer rothen Jakobiner-mütze bedeckt den versammelten Rotten zu zeigen 5); aber es war dies nur ein Vorspiel der schrecklichen Augusttage, welche von den Jakobinern unter

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1792, Rr. 60. 2) Nr. 64. 3) Nr. 88. 4) Nr. 91. 5) Nr. 82.

Heranzichung von Böbelhaufen, namentlich aus Marfeille systematisch von bereitet worden waren. In der Nacht vom 9. zum 10. August wurde sie durch Sturmalocken zusammengerufen, und der Angriff auf di Der König und seine Famili Tuilerien begann mit Ermordungen. flüchteten sich in die Nationalversammlung, wo sie in einer Loge eir geschlossen unter Angst und Schrecken verharrten, während das Volk d Tuilerien stürmte und nach Abschlachtung der etwa 1200 Mann stark-Schweizerwache seine Wuth in Scenen austobte, die sich kaum wiede geben laffen 1). Die Zeitung schilderte die Vorgänge ausführlich 17 cben solchem Entsetzen, wie mit dramatischer Lebendigkeit. "Trunke Weiber zogen die Kleider der Königin an und fielen taumelnd auf t Sophas. — Was man fand, wurde sinnlos zerftört, und was nicht z ben Rasenden gehörte, niedergemetzelt. — Das Volk, vorzüglich di Weiber klatschten und jauchzten bei jedem Todtschlag, daß die Erde hätt zittern mögen. — Man sah allenthalben Arme, Beine, Herzen u. f. w. auf Viken im Triumph umhertragen, und auf den Boulevards svielten selbst die Kinder mit Köpfen."

In der Nationalversammlung hatte man unterdessen beschlossen, die königliche. Gewalt zu suspendiren, den König unter den Schutz des Gesetzes und dem Dauphin einen Gouverneur zu stellen. In welcher Weise beides geschah, ist bekannt. Unter dem Gelächter und dem Zischen der Pöbelhausen wurde der König mit seiner Familie in den Tempel gebracht wo ihnen 126 Stusen hoch einige düstere Gesängnißräume angewieser wurden. "Der König ist traurig" — heißt es in einer Corresponderzaus Paris vom 24. August —, "oft nimmt er ein Buch, um zu sesen und sitzt in Gedanken vertiest am Fenster; — die Königin und Madart Elisabeth, des Königs Schwester, machen abwechselnd bei einander di Kammerfrau; der königliche Prinz weint oft am Busen seiner unglückehen Mutter; das Volk aber braucht, wie Manuel im Gemeinderzsfagte, keine Thränen, sondern Blut."

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1792, Nr. 100 ff. 2) Nr. 104.

Kür die Kennzeichnung des nun beginnenden Blutgerichts genügt die Bemerkung, daß der sogenannte Justizminister Danton war 1). fängnisse füllten sich mit Verdächtigen, und als die Nachrichten vom Kricasschauplatz immer ungünstiger lauteten, und die vereinigte Armee bereitz unter den Wällen von Verdun stand2), erachtete man die in den Gefängnissen schmachtenden, wirklichen oder vermeintlichen Anhänger des Königthums für ein geeignetes Opfer der Volkswuth. In den Tagen vom 2. bis 7. September überließ man den Schreckensmännern die wehrlosen Gefangenen, deren Tausende ermordet wurden 3), unter ihnen die Prinzessin Lamballe, die Oberhofmeisterin der Königin, deren Kopf auf einer Stange der Königin über die Mauer des Tempels gezeigt wurde. Die Mordscenen setzten sich in den Häusern und auf den Straßen fort und forderten neue Tausende von Opfern. In der rue de Bacque hieb man der Gräfin de Chevre erft die Hände, dann den Kopf ab, nachdem man vor ihren Augen ihre fünf Kinder, von denen das älteste noch nicht elf Jahre alt war, ermordet hatte. In der Jakobstraße fielen etwa zwölfjährige Jungen über vier= bis sechsjährige Kinder her und erschlugen sie mit Stöcken. Der Berichterstatter schrieb als Augenzeuge voll Grauen und Entsetzen, daß die Weiber dabei ausgerufen hätten: "Bravo Kinder, welch ein Vergnügen für Eltern zu sehen, daß ihre Söhne schon so früh gute Batrioten sind"4). Nach diesen fürchterlichen Tagen huldigte der bollziehende Rath dem Nationalkonvent und beglückwünschte ihn zur Ab-Schaffung ber Königswürde, was auf den Stragen bei Fackelschein unter Pauken und Trompetenschall verkündet wurde 5) Die Republik ward proklamirt, und das Land stand fortan unter der Schreckensherrschaft der Kakobiner, die mit dem Prozeß gegen den König begann.

In dieser Zeit wurden übrigens die Berichte aus Berlin in der Beitung häufiger, namentlich inbetreff der Aftion der deutschen Truppen, die trotz ihrer Ueberlegenheit im Felde keine entscheidenden Fortschritte machten. So informirend diese Kriegsberichte auch sind, welche, wie die Schilderungen der weiteren Borgänge in Paris, in ihrer Ausführlichkeit

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1792, Rr. 111. 2) Rr. 112. 3) Nr. 113. 4) Nr. 118.

<sup>5)</sup> Nr. 120.

weit über die Anforderungen hinausgehen, die man an ein gut geleitete Tagesblatt machen kann, so ist doch dem Zweck der Abhandlung, als einze Geschichte der Zeitung bereits so ausreichend Rechnung getragen, daß ar eine fortlausende Darstellung verzichtet werden kann. Der Eindruck des solgenden Ereignisse und ihrer Berichte auf die Zeitgenossen muß ein er schütternder gewesen sein, und noch heut wird man unter demselben steher wenn man zum Beispiel in den Januarnummern der Zeitung vom Jahre 179% die Berhandlungen vor dem Conwent, die unerschrockene Vertheidigung des edlen Malesherbes, der später auch guillotinirt wurde, die Berurtheilung des Königs, den Abschied von seiner Familie und seinen Tod liest.

In der Nummer der Zeitung vom 9. Februar schrieb sie mit Bezug auf den Todestag, den 21. Januar: "Die schreckliche That, die Frankreich Ludwig XVI., der beste der Könige verabscheut macht, ist begangen. Frankreichs, der menschenfreundlichste, wirthschaftlichste, unbescholtenste, rechtschaffenste Mann ist von einer Rotte Verbrecher ermordet u. s. w." und in der Montaasnummer vom 11. Februar heißt es: "Man beweint einen der besten Monarchen, seine unglückliche Familie, die Freiheit selbst. die rechtmäßige Freiheit, welcher mit eben dem Streiche, auf welchen das Haupt des tugendhaften Königs fiel, zugleich der Dolch in's Herz gestoßen wurde." Aehnlich lauteten die Urtheile aus anderen Ländern übe dies Brandmal der französischen Nation, bis sie endlich vor den neues Schrecken verstummten, von denen die Nummern des März und der so genden Monate berichteten, als infolge der Erhebung der Ronalisten in der Bendée die Revolutionshelden in grausamem Bürgerkrieg das Lans zur Wüste machten. Die in jene Zeit fallende Ermordung Marats ar 13. Juli, den Cultus, den man mit der Leiche dieses wüsten Bolks mannes in theatralischer Schaustellung trich, schilderte die Zeitung gena= und gedenkt der unglücklichen Charlotte Cordan, ihres Prozesses und Todemit warmer Theilnahme, ohne ihre That zu rühmen. Genükt hatte nichts, wohl aber durch die Furcht, die sie bei den Schreckensmänner hervorrief, das traurige Ende der Girondisten beschleunigt.

Wirklich ergreifend und die vollste Theilnahme in Anspruch nehmer find die Berichte über die unglückliche Königin, deren Leiden sich steigerne uls sie aus dem Tempel in die Conciergerie gebracht wurde. Die Reiture

hrieb darüber unter dem 26. August 17931): "Es war Mitternacht, als Runicipalbeamten in den Tempel kamen, um der Königin das Dekret irer Begführung bekannt zu machen. Sie lag im Bett. "Ich muß also uffteben?" sagte sie; "ja," antwortete man. Sie bat die Municipalbeamten, e wenigstens zu verlassen, damit sie sich ankleiden könne; es geschah. ls sie angekleidet war, durchsuchte man sie und nahm ihr 25 Louisdor , die sie bei sich hatte, desgleichen ihre Brieftasche. In einem der dunicipalbeamten erkannte sie benselbigen, der ihr im vorigen Jahre die rennung von der Prinzessin Lamballe angekündigt hatte, als diese aus m Tempel nach dem Zuchthause gebracht wurde. "Mein Herr," sagte , "bie damalige Trennung war mir sehr schmerzlich, die heutige ist es tht weniger," worauf sie verlangte, ihre Tochter und Madame Elisabeth Es ward zugestanden. Madame kam zuerst, in Thränen der erzweiflung und fast ohne Bewuktsein. Sie schlossen sich einander fest die Arme; die unglückliche Königin behielt bei diesem Auftritt eine unchütterliche Standhaftigkeit. Als die junge Prinzessin kam, sagte sie: Neine Tochter, Du kennst die Religion und mußt in jeder Lage des bens Gebrauch von ihr machen." Sie fragte nach ihrem Sohn und clanate, ihn zu sehen: sie durfte es nicht: jedoch man sagte ihr, das nd sei nicht schuldig, und man werde ihm also auch nichts zu Leide un. Endlich nahm sie ihr Packet mit Bettzeug, Hemden u. s. w. unter n Arm, stieg die Treppe hinab und fand in dem Hose einen elenden diethswagen. Die Kleidung der Königin bestand in einem weißen Geande mit schwarzem Gürtel. Sie ward in die Conciergerie durch einen ngen dunklen Gang geführt. — Das Zimmer, welches sie bewohnt, ist er acht Jug lang und ebenso breit. Sie hat ein schlechtes Strohbett 16 überhaupt nur ein elendes Lager; ihre Kost ist die gemeinste und hr dürftig. — Die Königin wird stets von zwei Gensbarmen bewacht. hr Haar ist gebleicht, ihr Blick sanst, und ihr Aeußeres hat noch immer en königlichen Anstand. Das Zimmer ist so feucht, da es auf der erbe ist, daß die Gensdarmen sich darüber beschwert haben; sie selbst lagt nicht2)."

<sup>1)</sup> Schles. Reitung 1793, Rr. 100. 2) Rr. 104. 117.

Nun folgen die Berichte über die peinigenden Verhöre, welche nament lich durch die Beschuldigungen, durch welche das Muttergefühl der Kömigin auf das Empörendste verletzt wurde, einen entsetlichen Eindruck sittlicher Verrohung machen, und besser übergangen werden. Nur so viel soll bemerkt werden, daß die Königin letteren gegenüber vor dem Revolutions tribunal an das Herz jeder Mutter appellirte. Sämmtliche Pariser Reis tungen melbeten, daß am Schluß der Verhandlungen die Frage bes Präsidenten, ob sie noch etwas zu ihrer Vertheidigung anzuführen habe, von der Königin mit "nein" beantwortet worden sei. Dem gegenüber erklärte ber Correspondent ber Schlesischen Zeitung in einem Briefe vom 7. Januar, daß viele hundert Versonen bezeugen können, wie Marie Antoinette auf die erwähnte Frage laut gesagt habe: "Ich war Königin, und ihr nahmt mir die Krone; ich war Gattin, und ihr ermordetet meinen Gemahl; ich war Mutter, und ihr raubtet mir meine Kinder. bleibt mir jetzt noch übrig, als mein Blut. Franzosen, trinkt es, sättiget euch daran; aber laft mich nicht lange schmachten"1)! Viele Auhörer konnten sich der Thränen nicht enthalten; aber in den Höfen des Justigpalastes erfüllte der Böbel die Luft mit Bravos und Händeklatichen2). Die Schilderung dieses Auftritts schließt nach dem Bericht vom 16. Oktober 1793 über den mit ruhiger Ergebung von der Königin erduldeten Tod mit ber Bemerkung: "Uebrigens ift Paris in diesen schrecklichen Tagen so ruhis geblieben, als ob gar nichts Ungewöhnliches vorgefallen, ein traurige Beweiß, daß die herrschende Partei allen Feinden der Anarchie und de Mordens gänzlich den Muth benommen hat, und nun in ihren Freve thaten durch nichts gehindert wird"3). Darauf folgt eine ganze Reihe vo Artifeln mit einer Lebensbeschreibung und feinen Charafterzeichnung be unglücklichen Königin. Ihre Schwägerin, Prinzessin Elisabeth fiel al eines der letzten Opfer der sinnlosen Wuth. Wenige Tage nach ihrer breißigsten Geburtstag, am 10. Mai 1794 wurde sie zum Tobe geführ weil das Revolutionstribunal dies für eine politische Nothwendigkehielt4). Ihre Liebenswürdigkeit und wohlthätige Frömmigkeit war un bestritten und allgemein bekannt. Man hatte die Grausamkeit, unter de: =

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1794, Nr. 11. 2) Nr. 14. 3) 1793, Nr. 129. 4) 1794, Nr. 65 -

25 Begleiterinnen, die mit ihr das Schaffot bestiegen, sie zuletzt hinzurichten; aber sie starb, wie die Zeitung schreibt, "von allen am standhaftesten, mit dem entschlossensten Muth und der vollkommensten Ergebung in den Willen der Vorsehung."

Am 6. November 1793 war infolge einer Anklage des Wohlfahrts= ausschusses wegen Mitschuld an der sogenannten Verschwörung der Girondiften das Haupt Philipps von Orleans, genannt Egalité, unter der Buillotine gefallen, und mit ihm der gefährlichste Gegner der Bourbonen, der Verräther an seinen königlichen Verwandten. Wie man über ihn bachte und offen sprach, erhellt aus einer Correspondenz aus Baris in ber Zeitung vom 8. November, welche beginnt 1): "Endlich einmal ein Urtheil vom Revolutionsgericht, womit wohl keine Bartei in und außer Frankreich unzufrieden sein wird: — jedermann ist erstaunt über dieses schnelle Urtheil, aber Niemand ift unzufrieden damit." Auf dem Blut= gerüft hatte ihm das wüthende Volk zugerufen: "Du Bösewicht hast für ben Tod Deines Cousins gestimmt, Du wolltest ihm auf dem Throne folgen; nun folgst Du ihm." Solche Einzelheiten, die sich in jedem Jahr= gange ber Zeitung sehr zahlreich finden, sind für ihre Geschichte von Berth; sie zeigen die Ausführlichkeit, mit der sie berichtet, und in der sie auf Grund ihrer Zuverläffigkeit als eine Quelle für den Verlauf jener Schreckenstage angesehen werden kann.

Das Jahr 1793 schloß mit sehr eingehenden Nachrichten über den Bürgerkrieg im Süden Frankreichs, namentlich bezüglich der tapferen Berstheidigung Toulons, wo die Royalisten, von englischen Hilfstruppen untersstüßt, dem Revolutionsheere hartnäckig Widerstand leisteten. Hier war es, wo der junge Napoleon Bonaparte seine ersten kriegerischen Lorbeeren pflückte; aber wiewohl die zahlreichen Berichte aus Paris über die Belagerung und endliche Eroberung der tapferen Stadt mit der rühmenden Erwähsnung der republikanischen Helbenthaten nicht sparsam sind, wird des Mannes, der wenige Jahre später für das Schicksal Frankreichs entscheiden wurde, noch in keiner Zeile gedacht. Um so zahlreicher aber sind die Schilderungen der nun folgenden Gräuelscenen, welche diejenigen

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1793, Nr. 140. 141.

von Paris in Schatten stellen. Zahllose in Toulon und Lyon gesangene Royalisten mußten das Schaffot besteigen 1), und da die Guillotine nicht mehr genügte, so wurden sie zu Hunderten auf einmal mit Flinten und Kartätschenschüssen niedergemacht 2); andere Hunderte wurden ertränkt 3), dis endlich der Convent des Mordens müde sich seiner Thrannen zu entledigen begann. Die Zeitung sah die Wandlung mit sicherem Blid voraus und kündigte sie kurz vor der Katastrophe ihren Lesern als nahe bevorstehend an 4): "Der Aussichuß des öffentlichen Wohls beherrscht Alles, und Robespierre beherrscht den Aussichuß. Die Conventsglieder sind unter einander uneins und wersen sich die schändlichsten Sachen vor; allein der Aussichuß setzt alles durch die ihm ergebene Kevolutionsarmee in Furcht. Die Sektionen sind auf die öffentlichen Gewalten und die Isakobiner eisersüchtig. Ehe man sich's versieht, wird eine neue Revolution außbrechen." Und so kam es.

Die Vorgänge, welche zum Sturz der Schreckensherrschaft führten, find in der erften Sälfte des Jahrgangs 1794 mit der Ausführlichkit einer Specialgeschichte behandelt. Für die Festhaltung des in der Bei tung fortlaufenden Kadens genügt die Mittheilung aus Baris vom 2. April 5): "Das Bild der Revolution zeigt auf die auffallendste Beise cine neue Scene. Danton, der Freund Robespierres, ist arretirt worden, und dieser sprach selbst gegen ihn." Danton und seine Spiekgesellen wurden hingerichtet, worauf nach Darlegung der raschen Entwickelung ber Verhältnisse ein Brief aus Baris vom 30. Juli melbet 6): "Auch Robes pierre, dieses Ungeheuer in menschlicher Gestalt, hat seine infame Rolle ausgespielt." Sein und seiner Genossen Sturz, Prozes und Tod, über welche eine Reihe von Nummern der Zeitung berichtet, mag übergangen werden. Auf allen Straßen, durch welche sie zur Guillotine geschleppt wurden, begleiteten sie die Verwünschungen des durch die Schreckens regierung fluchbeladenen Volks. Für die Geschichte der Revolutionsjahre bietet die Zeitung werthvolles Material in Külle: aber für ihre eigene Geschichte ist noch viel bedeutsamer, nicht was, sondern wie sie unte

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1794, Nr. 6. 2) Nr. 14. 3) Nr. 134. 4) Nr. 4 5) Nr. 48, 49. 6) Nr. 96.

dem Eindrucke der gleichzeitigen Ereignisse berichtet hat. Die Kritik, die sie an ihnen vom ersten Tage der Revolution an übte, hat in dem Urskell späterer und ruhigerer Zeiten ihre volle Bestätigung gesunden.

Neben der Revolution in Frankreich und dem siegreichen, aber ebenso vlan- wie erfolglosen Versuch einer bewassneten Intervention Deutschlands nahm gleichzeitig die große Erhebung der Polen gegen ihren übermächtigen russischen Nachbar die Zeitung und ihre Leser in Anspruch. & ist schon oben erwähnt worden, mit welcher Genauigkeit sie über die inneren Unruhen und Kämpfe berichtet hatte, welche der ersten Theilung Bolens vorangingen, in welcher Breußen außer Danzig und Thorn ein weites, fast tausend Quadratmeilen umfassendes Gebiet, Südpreußen genannt, zugefallen war. In dem, nur von einem Scheinkönige, Poniawosti, unter Mitwirkung des immerwährenden Raths regierten Refte des alten Bolen herrschte eigentlich Rufland und als sein Vertreter der General Saelström. Der Uebermuth dieses Machthabers mochte vielleicht die unmittelbare Veranlassung sein, daß der von Frankreich ausgehende, berderbliche Revolutionsgeist zu offenem Ausbruch kam 1). Es bildeten ich zunächst heimlich Insurgentencorps, denen die polnische Regierung nicht entgegenzutreten wagte, weshalb Igelström eine russische Armee in und um Warschau zusammenzog. Inzwischen war der flüchtige Kosciusko nit vielen Emigranten nach Krakau zurückgekehrt. Hier wurde der Nationalaufstand organifirt; die polnischen Regimenter vereinigten sich nit der Insurrektionsarmee, deren Führung Kosciusko nach Erlaß einer kroklamation an das Bolk vom 1. April 1794 übernahm. rollamation des Königs Stanislaus August, des oben erwähnten Poniaowsti, vom 2. April 1794 blieb ohne jeden Erfolg, und Ruffen wie Breußen setzen sich von allen Seiten gegen die Insurgenten in Marsch.

Die Schlesische Zeitung vertrat auch diesem Aufstande gegenüber die gesetzliche Autorität, warnte das unglückliche Nachbarland vor den Gräneln des Krieges und sagte dem kleinen Häuslein Kosciuskos sicheres

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1794, Nr. 44. 46 ff.

Aber die Cassandrastimme ber Zeitung verhallte unter dem Kriegsgeschrei, und ihre Befürchtung, daß "sich alles nach dem Modell bet französischen Revolution formiren werde, " bewahrheitete sich unter dem sichtlichen Fortschreiten der revolutionären Propaganda. "Gleichheit" wollten die für die Freiheit begeisterten polnischen Insugenten nichts wissen, und es bedurfte einer sehr energischen Proklamation Rosciustos an die Ebelleute, um den Familien der zur Armee abgehen ben Cantonisten wenigstens einen Tag Frohndienst in der Woche zu et lassen. Die polnische Revolution, so groß auch die Theilnahme für die unglückliche Nation und die Anerkennung für ihren edlen und ehrlichen Heerführer Kosciusko war, kennzeichnete sich von vornherein als eine Abelsinsurrektion gegen die im Interesse der allgemeinen Ruhe heraestellte Ordnung, und hierin lag der sichere Keim ihres völligen Miklingens. Im Uebrigen erinnerte das Verfahren der augenblicklichen Gewalthaber burchaus an die Conventwirthschaft in Paris, und die Vorgänge i Warschau im Mai 1794 glichen den dortigen3), ebenso wie die Lage de

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1794, Nr. 49. 2) Nr. 52. 56. 58. 60. 3) Nr. 61.

ohnmächtigen Königs berjenigen Ludwigs XVI<sup>1</sup>). Die Magnaten, welche ber Parteinahme für Rußland verdächtig waren, wurden gefänglich einsgezogen, ihr Vermögen konfiscirt, und gleich den Rohalisten in Paris wurden sie unter dem Jubelgeschrei des Volks hingerichtet. Als der Vischof von Kossaki vor der Vernhardinerkirche an dem für "Verzräther des Vaterlandes" errichteten Galgen aufgehängt wurde<sup>2</sup>), schlugen die umstehenden Männer lärmend die Säbel an einander, und Weiber und Kinder klatschten vor Freude in die Hände. Die Schlesische Zeiztung vom 19. November 1794 führte allein 24 Opfer der Parteiwuth namentlich auf<sup>3</sup>).

Die Wilkürherrschaft im Innern erstickte der Donner der Kanonen, als die Preußen und Russen gegen die Revolutionsarmee mit wechselndem Ersolge vorrückten. Die Kriegsberichte der Zeitung sind wie immer ausssührlich und geden ein anschauliches Bild der blutigen Kämpse. Sie lassen der kriegerischen Tüchtigkeit des tapseren, von Charakter edlen, sür seine Sache begeisterten Kosciusko volle Gerechtigkeit zutheil werden, der mit seinen schlecht bewassenen und noch schlechter disciplinirten Heershausen wiederholte Siege errang; aber das unglückliche Gesecht bei Macziejowice am 10. Oktober, in welchem der heldenmüthige Heersührer verwundet gesangen genommen wurde, bezeichnete das Ende Polens und des Aufstandes, der nun nur noch in grausamen Mordscenen verlief. Den Schluß derselben bildete die Erstürmung Pragas durch Suwarow und die ihr solgende Capitulation Warschaus, deren Berichte die Spalten der Beitung während der letzten Monate des Jahres 1794 füllen.

Weniger um der Geschichte der Zeitung willen, als um einer Pietätsspslicht zu genügen, soll aus dem blutigen Verlauf der letzten Jahre eines der wenigen Friedensblätter gedacht werden, welche die Feierlichkeiten der Vermählung der Prinzessin Louise von Mecklenburg-Strelitz mit dem Kronprinzen, dem nachmaligen König Friedrich Wilhelm III. enthalten. Dieselbe war am 24. Dezember 1793 vollzogen worden, und die Freude

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1794, Nr. 65. 2) Nr. 63. 3) Nr. 66.

im Lande war eine durch die Kriegsstürme ungetrübte. Die ersten Nummerr des folgenden Jahres sind des Ausdrucks derselben voll, und daß den Jubel des Landes die Liebe des Bolkes folgte, und die unter schwerer Heimsuchungen bewährte Königin Louise im Herzen desselben noch heu unvergeßlich fortlebt, ist bekannt.

Das nächste Interesse nimmt nunmehr das Ende des Rheinselb zuges und die reorganisirende Verfassung des republikanischen Frankrich in Anspruch, welche dem durch die Revolution zertretenen Lande wieder einige Ruhe und Sicherheit der Person und des Eigenthums bracht. Wie schnell übrigens das leichtfertige Volk die Schrecken und Greuel da kaum verflossenen Jahre vergessen hatte, schilberte ein Bericht aus Paris vom 23. Februar 1797 über ben bort herrschenden Sittenzustand 1): "Der Tanz und das Geld ist, was jett der Pariser am meisten liebt. Es ift eine wahre Wuth des Vergnügens und allgemeiner Geschmack vom Großen bis zum Kleinen, vom Reichen bis zum Armen. Man tanzt in den Ge bäuden der aufgehobenen Alöster, man tanzt in entweihten Kirchen, ohne daran zu denken, daß man auf Gräbern springt. Man tanzt in allen Weinstuben und Schänken, auf den Boulevards und den elnfäischen Von den hundert Bällen ist der im Hotel Richelieu der glänzendste. Die Damen erscheinen in blonden Perrücken, durchsichtigen Schleppkleidern, verbundenem Kinn, bloger Bruft, blogen Armen und fo engen fleischfarbenen Kleibern, daß man darauf wetten kann, daß sie kin Hemd auf dem Leibe haben, u. f. w.," und in einer anderen Correspons denz vom 28. Februar heißt es: "Blühende Jugend, reizende Frauen! Ihr tanzt auf den noch rauchenden Leichen eurer Anverwandten und Freunde! Ift das eine Zeit zu fröhlichen Gelagen?"

Nicht wenig trugen zu dieser Stimmung die siegreichen Feldzüge bei in welchen der geseirte General Napoleon Bonaparte an der Spize eines durch den Krieg geschaffenen und in ihm erstarkten Heeres die Welt mit seinem Ruhm erfüllte, dessen die Zeitungen voll sind. Der junge General

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1797, Nr. 36, 37.

erschien als ein am kriegerischen Horizont aufsteigendes Gestirn; von einer politischen Bedeutung aber, in welcher er wenige Jahre später auf der Höhe seiner Macht sür die Geschicke Europas entscheidend wurde, war noch keine Rede. Heut wissen Alle, was seine Name in der Weltgeschichte bedeutet; die damaligen Schreiber und Leser der Zeitung wußten es aber noch nicht und kannten nur den beginnenden Siegeslauf. Dennoch geht die Aufmerksamkeit, welche die Zeitung dem General widmete, über das Interesse an gewonnenen Schlachten bereits weit hinaus und macht den Eindruck, als ahne man schon, daß es sich um einen Mann von weltzgeschichtlicher Bedeutung handle, der im Mittelpunkt der kommenden Ereignisse zu stehen berufen sci.

Schon 1796 finden sich in der Zeitung Briefe von ihm, an sich unwesentlichen Inhalts, 3. B. ein Schreiben an den Dheim eines bei Arcola gefallenen jungen Offiziers wörtlich abgedruckt 1). Aus Mailand schrieb man ferner der Zeitung vom 20. Dezember 17962): "Seit der Abreise bes Generals Bonaparte erwartet man stündlich interessante Neuigkeiten," und seine Berichte aus dem Feldzuge in Italien wurden in Paris mit steigendem Enthusiasmus gelesen3). Selbst daß seine Gemahlin ihn im Kelde begleite, erachteten die auswärtigen Correspondenten der Wittheilung werth4); denn sein Siegeslauf hatte das öffentliche Interesse bereits an seine Person geknüpft, wie den Ruhm der französischen Armee an seinen Namen, und dies öffnete ihm die Thür und ebnete den Weg für seine glänzende politische Laufbahn. Nicht unwesentlichen Antheil an seiner in Frankreich von Tage zu Tage wachsenden Popularität hatten Napoleons durchaus dem Geschmacke der Franzosen entsprechenden, immer pünktlich veröffentlichten Armeebefehle, welche schon damals den rücksichtslosen Kriegs= mann ganz erkennen lassen, als welcher er zu einer Geißel Europas wurde. So heißt es in einer an den General Ruska gerichteten Ordres): "Die Häupter der Rebellen lassen Sie erschießen und das Haus des Beicht= vaters des Herzogs von Modena, welcher die Rebellion veranlagt hat, abbrennen, auf der Brandstelle aber eine Pyramide errichten mit der

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1797, Nr. 1. 2) Nr. 4. 3) Nr. 9. 11. 20. 4) Nr. 13.

<sup>5)</sup> Nr. 16.

Aufschrift: Strafe eines Geistlichen, ber sein Amt gemißbraucht und Mo und Aufruhr gepredigt hat. Hierauf wenden Sie sich nach Carrara, v da nach Livorno und Sie nehmen Castiglione." Die pünktliche Au führung des Beschls ist in der Nummer vom 15. Februar 1797 n allen Einzelheiten geschildert. Ebenso der Stimmung der Franzosen er sprechend war das Urtheil der Geistlichseit über Napoleon, welches an einer anderen, italienischen Blättern entnommenen Mittheilung hervorgeht Während seines Feldzuges in Italien hatte er einen Oheim besucht, w cher Domherr in St. Miniato im Toskanischen war. Beim Abschie umarmte er ihn mit dem Ausdruck des Wiedersehns im Himmel. "Do wünsche ich Ihnen," erwiderte der Domherr; "aber den Weg dahin scheine Sie nicht ganz gerade eingeschlagen zu haben."

Der italienische Feldzug hatte Preußen nicht berührt; auch an der zweiten Coalitionsfrieg gegen die übermüthige und siegesbewußte Republi betheiligte es sich nicht. Als dieser mit dem Schluß des Sahrhundert zu Ende ging, war aber die Landkarte Europas bereits gewaltig veränder und Frankreich, gestützt auf das Vertrauen zu seinem bewunderten General sich mit Stolz seines neuen Aufschwunges bewußt. Der Friede zu Camp Formio hatte ihn zum populärsten und einflufreichsten Manne jenseit des Rheins gemacht, und in einer Correspondenz aus Baris in de Nummer vom 20. November 1797 heißt es: "Der Name des glückliche Friedensstifters fliegt von Mund zu Munde; der Zuwachs an Mach an Bevölkerung, an Ruhm und Sicherheit, den die Republik ihm # banken hat, ist der Gegenstand aller Gespräche und setzt alles in Be In ben Schauspielhäusern, in den Gassen von Paris & schallen Gefänge ihm zu Ehren, und Bonavarte ist das allgemeint Losungswort." Aber mit seiner wachsenden Machtstellung begann bie Geschichte der drohenden Fremdherrschaft für Deutschland und für Preußen

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1797, Nr. 30.

Mitten unter den Berichten aus dem durch den Krieg sich wieder aufbauenden Frankreich und über seine im Siegesfluge auffteigende neue Macht findet sich an der Spike der Zeitung vom 29. März 17971) eine Notiz, welche ein preußisches Auge nicht übersehen darf, und mit deren wörtlichem Abdruck dem patriotischen Bewuftsein in dankbarer Vietät Genüge geschehen soll. Sie lautet: "Berlin, den 23. März. Nachmittag zwischen 1 und 2 Uhr ward die Gemahlin des Kronprinzen, Ral. Hoheit von einem Prinzen glücklich entbunden. Einige Stunden nachher ward dieses so frohe Ereignif durch das dreimalige Abseuern von 24 im Lustgarten aufgefahrenen Kanonen der Hauptstadt bekannt gemacht und rief jeden ihrer Einwohner zu herzlichen Wünschen für die erhabene Prinzessin und den neuen Zweig des Königlichen Hauses, unter dessen Scepter wir glücklich sind." Ein darauf folgender Bericht vom 4. April bringt die Nachricht von der am vorangegangenen Tage voll= zogenen Taufe, in welcher der junge Brinz die Namen Friedrich Wilhelm Ludwig erhielt. Dies ist die erste publicistische Erwähnung des nachmaligen unvergeflichen deutschen Kaisers Wilhelm I. Seine Geburt fiel in das Jahr, in welchem ganz Deutschland auf dem Reichsfriedenskongreß vor dem General der französischen Republik sich beuate, der in einem mit 8 Pferden bespannten Wagen in Rastatt eingezogen war und wie ein Diftator empfangen wurde?). Die Geschichte des 91 Jahre mähren= den Lebens des nachmaligen Kaisers Wilhelm I. umfaßt das Entstehen und Vergehen der napoleonischen Dynastie, und seine erst im Alter von 63 Jahren beginnende Regierung hat der Zeit, in der wir jett stehen. Sein Geburtsjahr war zugleich das des Res die Signatur gegeben. gierungsantritts Friedrich Wilhelms III., in dessen Anfang der erwähnte Kongreß fiel, welchem die Zeitung mit begründeter Sorge entgegensah. Bon dem General Bonaparte wurde er eröffnet; Frankreich beherrschte ihn, und nach seinem erfolglosen Auseinandergehen fing die nun folgende Epoche der Demüthiqung Deutschlands an3). Bevor wir jedoch derselben an der Hand der Zeitung weiter nachgehen, beansprucht ihre eigene innere Geschichte eine kurze Rücksichtnahme.

8

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1797, Nr. 38. 2) Nr. 145. 3) Nr. 140.

Die seit 1742 bestehende und seit 1766 so benannte "Schlesisch Brivilegirte Zeitung" war dem Korn'schen Berlag durch Cabinetsordr vom 27. Juni 1781 von Friedrich dem Großen für weitere awanzu Jahre gesichert worden. Es war die lette Erneuerung des alten Krivi legiums, die unbeanstandet geblieben war; benn noch ehe die Frist ablief hatte der Kaufmann Sinapius in Breslau beantragt, ihm in Gemeinschaf mit Joh. Aug. Barth, dem Schwiegersohne des Buchdruckereibesikere Graf, die Genehmigung zur Herausgabe einer "Schlesischen ökonomischstatistischen Handlungszeitung" zu ertheilen 1). Die alte, seit 1553 privi legirte Graßische Buchbruckerei erachtete sich nämlich durch die 1793 vo 28. S. Korn errichtete beeinträchtigt und sah in der Ertheilung eine Reitungsprivilegiums eine angemessene Entschädigung. Gine von Kor angebotene Abfindungssumme von 1000 Gulden war abgelehnt worder wiewohl zur Zahlung einer solchen überhaupt keine Verpflichtung vorlag benn schon seit langer Zeit bestanden neben der Grafischen die Kreuter'sch und die Jesuitendruckerei, sodaß von der Verletzung eines Erklusivrecht nicht die Rede sein konnte. Demgemäß berichtete auch die Kriegs= uni Domänenkammer und befürwortete unter dem 22: Juni 1801 die Ber längerung des Korn'schen Privilegiums. In einem weiteren Gutachter führte sie aus, daß "der bisherige Verleger sich für seine Verson sowohl bei dem hiesigen wie auswärtigen Publikum durch gemeinnützige Unternehmungen bekannt gemacht habe und es ihm auch sonst an keinem der jenigen Mittel gebreche, um allen dem Staate schuldigen Requifiten einer lesenswürdigen Zeitung zu genügen." Smmerhin lag die Gefahr eines Verlusts des Privilegiums sehr nahe, weshalb der bisherige Inhaber sich zur Erhöhung des jährlichen Canons von 200 auf 600 Thaler erbot Der Minister Graf Hohm erklärte sich mit dieser Offerte einwerstanden, erachtete eine weitere Steigerung mit Rücksicht auf die großen Kosten ber Herstellung und die lästige Verpflichtung der Zeitung, alle zu publiciren den Landesgesete und Avertissements gratis aufzunehmen, für unbillig befürwortete aber gleichzeitig in einem Immediatbericht vom 13. Oktober 1801 die Ertheilung eines besonderen Privilegiums für die von Sinapius

<sup>1)</sup> Ral. Staatsardiv zu Breglau M. R. IV, 40a.

und Barth herauszugebende Gewerds- und Handlungszeitung gegen Erslegung eines jährlichen Canons von 100 Thalern. Auf diese Weise sollte der staatliche Gewinn aus der Zeitung, welcher bisher nur 200 Thaler betragen hatte, um 500 Thaler gesteigert und auf Antrag des Ministers zur Berbesserung der schlesischen Brunnen- und Bade-Anstalten verwendet werden. Zu besserer Unterstützung seines Doppelgesuchs begleitete der Minister dasselbe mit einem Empfehlungsschreiben an den Geh. Cabinetsauch Behme, aus dessen Inhalt für die Geschichte der Zeitung bemerkenswerth ist, daß sie bezüglich ihrer Redaktion als sehr zuverlässig bezeichnet wurde, daß ihre Auflage damals 1200 bis 1300 Exemplare betrug und die Oruckerei täglich acht Pressen

Infolge des Berichts wurden in der That für beide Zeitungen unter bem 2. November 1801 Privilegien ausgefertigt, welche aber so empfindliche Einschränkungen enthielten, daß Awistigkeiten kaum zu vermeiden waren. Dem Verleger Korn war nämlich die Veröffentlichung der politiiden Verhältnisse und Neuigkeiten sowie der gelehrten Artikel und die Insertion aller Bekanntmachungen gestattet, sofern sie nicht Dekonomie, Statistif oder die Handlung betrafen; den Sinapius und Barth aber war zugestanden worden, die drei letzteren Fächer in ihrer Zeitung zu behandeln, auch solche Familienanzeigen zu inseriren, welche Handlungs= bewandte angingen; alle anderen Nachrichten waren bei nachdrücklicher Strafe ausgeschlossen. Solche engen Grenzlinien inne zu halten setzte für die Redaktionen beider Zeitungen eine Kunftscrtigkeit und ein Unterheidungsvermögen voraus, welches sich sehr bald als unmöglich herauslellte. Schon die erste Nummer der Handlungszeitung gefährdete wegen Berlegung des Privilegii ihr Fortbestehen, wozu noch kam, daß die Kaufmannschaft, in deren Interesse sie angeblich gegründet war, sich durch sie in ihrem Geschäftsbetrieb beeinträchtigt fühlte. Sie protestirte sofort segen alle Anzeigen von Waarenpreisen, erachtete es für sehr bedenklich, daß Ausländer über schlesische Handelsangelegenheiten aufgeklärt würden und zeigte sich überhaupt jeder öffentlichen Besprechung derselben abgeneigt. Die neue Zeitung bestand noch keine acht Tage, als infolge der Beschwerde der Kaufleute der Censor Graf von Carmer angewiesen wurde, leine den schlesischen Handel irgendwie benachtheiligenden Artifel zuzulassen,

erforderlichen Kalls aber ein Sutachten von dem Vorsteher der Kaufmannschaft einzuholen. Diesem fiel zugleich die nicht leichte Aufgabe zu, über die Innehaltung der den beiden Zeitungen zugewiesenen Gebiete zu wachen. was er bereits nach den ersten Tagen für unausführbar erklärte. wird seiner Versicherung gern glauben, daß politische Rachrichten von merkantilem Interesse gar nicht zu trennen seien, welche z. B. von drobenben Kricgen, auslaufenden Flotten, aufgebrachten Handelsschiffen empfind lich berührt würden, und daß selbst die Inserate über Bücheranzeiger Recensionen u. s. w. ihrer Interessenrichtung nach gar nicht streng auseinander gehalten werden könnten. Als er daher um eine authentische Deklaration der Privilegien bat, erhielt er den zwar kurzen aber doch sehr fragwürdigen Bescheid, in zweiselhaften Fällen alles zu streichen, was ihm dem Inhalt der Privilegien zuwider zu laufen scheine. Unter solchen Umständen wird es nicht auffallend sein, daß die Handlungszeitung, aus beren Verlagsrecht Sinapius schon im ersten Jahre ausgeschieden war. von Barth nach zwei Jahren aus Mangel an Theilnahme aufgegeben wurde.

Die Schlefische Zeitung war inzwischen an Umfang und Verbreitung sehr gewachsen und aus kleinen Anfängen ein für die damalige Zeit bedeutendes Blatt geworden. Abgesehen von den sehr zahlreichen Originalkorrespondenzen wurde die Auswahl der aus anderen Zeitungen übernommenen Artikel mit Verständniß getrossen und das ganze Blatt unter einem einheitlichen Gesichtspunkt mit Sorgfalt und kritischem Scharsblick redigirt. Man kann ganze Jahrgänge durchlesen, ohne auch nur eine Zeile zu sinden, welche mit dem heut seststehenden historischen Urtheil in Widerspruch tritt. Es ist dies ein Verdienst, welches um so höher anzuschlagen ist, als heut von der Höhe der Geschichte herab sehr leicht ein sestworigen Jahrhunderts zu gewinnen ist, während dem gleichzeitigen Berichterstatter unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse die sies schreckerstatter unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse die siese Aufgabe einer nüchternen und objektiven Darstellung zusiel. Diese Aufgabe aber hat die Zeitung in so anerkennenswerther Weise

erfüllt, daß sie um ihrer Zuverlässigkeit und Gründlichkeit willen noch hat als eine ergiebige Quelle für das Studium der Zeitgeschichte ansgeschen zu werden verdient.

Benn ihr wiederholt erwähnter Mangel an Berichten über innere Vorgänge und vaterländische Politik andauernd auf die durch die Censur gewiesene enge Begrenzung zurückzusühren ist, so bleibt es in der That auffallend, daß ein so gut redigirtes Blatt auf die unpolitische Kulturgeschichte oder auch nur auf die industrielle und gesellschaftliche Entwickelung der Provinz am Ende des vorigen Jahrhunderts immer noch sehr wenig Rücksicht nahm. Festlichseiten und Gelegenheitsseiern, Nachrichten von Concerten, Theater und Schaustellungen sind und bleiben die einzigen Quellen sür die Sittengeschichte damaliger Zeit, welche in den Inseraten eine erwünschte Ergänzung sindet. Neben ihnen bildeten eine stehende Kubrik die "gelehrten Nachrichten," welche meist sehr eingehende Kritiken über neu erschienene Werke enthielten.

Die Inferate waren auch damals noch zum überwiegenden Theil amtlichen und zum geringeren privaten Inhalts, bieten aber in kultur= hilvrischer Beziehung Anregung genug, um zu einer Erwähnung wenigstens aus einem einzigen Jahrgang Anlaß zu geben. Für eine umfassendere Midsichtnahme bietet die vorliegende Abhandlung keinen Raum, da dieser Stoff eine besondere Behandlung fordert, die zu einer recht ausgiebigen Geschichte jenes nur für den Tag berechneten und doch mit der Zeit an Interesse wachsenden Zeitungstheils überreiches Material liefern würde. Es soll daher nur ein flüchtiger Blick in ein Jahr und zwar das letzte des vorigen Jahrhunderts geworfen werden, weil die späteren in Form und Inhalt sich immer mehr den heutigen Inseraten nähern und an Eigenthümlichkeit verlieren. Wenn sie aber in kulturgeschichtlicher Bedichung schon für die Gegenwart nicht uninteressant sind, so werden sie es nach hundert Sahren noch weniger sein, gerade so, wie es heute die= lenigen aus dem vorigen Jahrhundert sind. In ihnen muthet zunächst der blühendste Kanzleistil der amtlichen Avertissements, Licitationen und Citationen fremdartig an. Selbst drakonische Verordnungen, die an Strenge nichts zu wünschen übrig lassen, sind in einem belehrenden, väterlichen Ton mit breiter Behaglichkeit abgefaßt, wie z. B. eine solche

vom 11. November 1798 gegen das Herumlaufen der Hunde auf di Straßen. Dieselbe umfaßt beinahe zwei Seiten und beginnt mit ein Betrachtung über die Unannehmlichkeiten, welche dem Bublifum aus de genannten Unfug erwachsen, die sich sogar bis zu ernsten Gefahren fi die Menschen steigern können. "Jeder von der Seite des Herzens nic ganz Verwahrloste — so heißt es in dem Erlaß — muß es fühlen, da bas Leben auch nur eines einzigen Menschen mit dem Nutzen und bei Bergnügen, welches dergleichen Herumläufer ihren Gigenthümern gewähre: nicht aufgewogen werden kann. Wir würden daher glauben, uns bei d Menschheit verantwortlich zu machen, wenn wir nicht auf ernste und zwes mäßige Maßregeln Bedacht nehmen wollten, ähnlichem Unglücke vorzi Run folgen die Strafbestimmungen, welche mit Ausnahn der Nuthunde alle anderen von der Straße verbannen, worauf mit de Ausdruck des Vertrauens zu "dem besseren Theil des Bublikums" d Erwartung ausgesprochen wird, daß folches zur Erreichung der gute Absicht von selbst mitwirken wird. Wie lange diese Verordnung bestande hat, wissen wir nicht, wohl aber wissen wir, daß sie heut vielfach aus bei "dem besseren Theil des Publikums" auf Widerstand stoßen wurd

Für ben nicht gerade musterhaften Sittenzustand damaliger Zeisprechen die überaus zahlreichen Zwangsverkäuse, Arresterklärungen, Sted briese, Warnungen vor Verschwendern und Schuldenmachern, sowie di Aufforderungen, zu dem verlassenen Spegatten zurückzusehren. Zur Kennzeichnung der wachsamen Polizei dient ein Sdikt über "geheime Verdindungen, welche der allgemeinen Sicherheit nachtheilig werden könnten") Auch dieses beginnt mit einer väterlichen Belehrung über "das glücksligt Verhältniß zwischen Landesodrigkeit und Unterthanen," zu dessen Schultung in erster Linie alle und jede Verdindungen verdoten werden, derer Haupt- oder Nebengeschäft darin besteht, über gewünschte Veränderunger in der Verfassing oder Verwaltung des Staates, in welcher Abslicht einach sei, Unterredungen anzustellen. Sinzig ausgenommen waren nur di drei Freimaurerlogen zu den drei Weltkugeln, die große Landesloge und Koyal York mit ihren Tochterlogen. Es liegt auf der Hand, daß je

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1799, Mr. 3.

Reit der Blüthe der Freimaurerei gedient haben muß. Se beschränkter aber private Vereinigungen waren, und je verdächtiger das Interesse an öffentlichen Angelegenheiten erschien, um so mehr florirten die Lustbar= kiten, und es ist für die damals doch noch recht kleine Residenzstadt Breslau geradezu erstaunlich, wie viele Inserate zu solchen Vergnügungen. namentlich zu Maskenbällen einluden, die sich einer besonderen Beliebtheit erfreut zu haben scheinen. Auch das Theater muß fleißig besucht worden sein: wenigstens wird bei der fortlaufenden Wiederholung der Aufführung siestos stets daran erinnert, daß geschlossene Logen vorher nicht zu haben find, daß aber, um dem Andrange zu genügen, das Schauspielhaus tühe genug geöffnet sein werde. Auch über den Erlöß eines Theater= abends geben uns die Inserate Aufschluß: denn die Armenkasse bescheinigt den Empfang des Reinertrages einer Vorstellung nach Abzug der Tagestosten mit 225 Thaler 11 Slbgr. 6 Pf., also mit Rücksicht auf den damaligen Geldwerth einer recht ansehnlichen Summe, und die Armenkommission wünscht dabei, vielleicht als Ersatz für den Theatergenuß oder als Belohnung für den Besuch, allen Erschienenen viele frohe Stunden im finftigen Jahre. Daß man mit dem Gelde für solche Genüsse überhaupt nicht geizte, zeigt die Einladung zu einem, auf vielfaches Verlangen wieder= holten Harmonikaconcert im großen Redoutensaale. Das Eintrittsgeld betrug sechszehn gute Groschen, also zwei Mark, für welchen Preis um solchen Genusses willen heut ein großer Saal sich kaum einige Mal füllen Etwas anders angelegten Naturen ward in einem weiteren würde. Inferat der Besuch des Elephanten empfohlen, der auf dem Neumarkt im weiken Rok für acht gute Groschen zu sehen war. Der ausführlichen Beschreibung dieses "sehenswürdigsten Thieres" wird als Beweis seiner Geschicklichkeit die Versicherung beigefügt, daß es "selbst auf ungebahnten Begen nie stolpert". Für die Naivität der Zeit ist dieses Inserat ebenso bezeichnend, wie ein anderes, in welchem "ein verlorner, auf den ersten Blick sich auszeichnender Budelhund" von dem unglücklichen Besitzer ge= lucht wird, oder ein drittes, welches "ein fünstlich hergestelltes Gesundbeitspferd" begehrt, vermöge dessen man jede körperliche Bewegung machen tann. Der Einsender war offenbar ein Vorläufer der modernen Kadfahrer, oder er suchte auf dem Gesundheitspferde das, was man heute mit dem damals noch nicht bekannten Turnen und der schwedischen Heils gymnastik bezweckt.

Im Zeitalter der Sisenbahnen darf die Erwähnung einer Amonce nicht fehlen, in der zur Reise nach Leipzig in einem Wagen ein Geselsschafter auf gemeinschaftliche Kosten gesucht wird, und den Gegnern der Gewerbefreiheit wird als ein Lichtblick aus goldner Zeit das Verbot ersicheinen, daß Niemand dei hoher Strase außer im Luchhause sich Lücher aussichneiden lassen oder Kordmacherarbeit außer dei dem Innungsmittel kausen darf. Ob unseren Hausfrauen die Bekanntmachung zur Gemythuung gereicht, daß auf Besehl der "allerhöchst verordneten Gesinderdmission" ein weiblicher Diensthote, welcher seine Brotherrschaft verlassen hat, den Rest der Dienstzeit im Arbeitshause absitzen mußte, mag dahin gestellt bleiben; es wird aber der Gesindenoth damit ebenso wenig abgeholsen worden sein, wie die Kurpfuscherei durch die Berordnung beseitigt worden ist, daß jedes unbesugte Kuriren mit Stockarrest bestrast werden soll.

Nicht uninteressant ist die in der Zeitung regelmäßig erscheinende Frembenliste, weil sie unter den Gasthäusern eine ganze Reihe heut noch bestehender anführt, wie die goldene Gans, den goldenen Baum, bet blauen Hirsch, den Rautenfranz, den goldenen Scepter, die drei Berge das goldne Schwert und andere, während ein damals besonders viel besuchtes "die große Stube" heut auch nicht mehr dem Namen nach be kannt ist. Die Familienanzeigen erzählen damals wie heut von Freud und Leid, finden sich aber bezüglich der Verheirathungen und Geburten nur ausnahmsweise und sind überwiegend Tobesnachrichten. Den ersteren war fast ausnahmslos die in der gegebenen Veranlassung nicht recht verständliche Bitte um "fernere Freundschaft und schätzbare Gewogenheit," bei den Verlobungen aber "das Verbitten aller Glückvünschungs-Complimente" beigefügt, während die Todesanzeigen in den gewundensten Wendungen die Bezeugung jedes Beileids abwehren. Gewöhnlich schließen sie mit dem Ausdruck der Ueberzeugung, "daß die vorzügliche Theilnahme cine redliche ist, "oder mit dem Wunsche, durch Beileidsbezeugunge" "nicht in größeren Schmerz versenkt zu werden," ober mit der Bitte. " • jedes fühlende Herz, den Jammer durch lästige Condolenzen nicht no zu vermehren." Unter den Lobeserhebungen ist die "daß die Menschheit eines ihrer edelsten Mitglieder verloren," noch eine der bescheidensten in den wundersamen Nachrusen, unter denen z. B. ein Ehemann den Tod einer Frau mit den Worten anzeigt, daß "sie von seiner Seite in jene rohe Gegend versetzt wurde"; ein anderer erklärt, daß "ein gefährliches drampfsieder diesen Todesstreich bereitete," und in einer dritten verbindet in Bater die Nachricht von dem Tode seines Knaben, "der in engelreiner Install umherhüpfte" mit der tröstlichen Hoffnung, "daß der Geist durch "unäckgebliedene Blattern zu jenem Lichtmeer emporstieg, welches uns auf Billionen Weilen mit Flammenschrift von des Ewigen Hand Unsterblichseit zusschert".).

Aus den zahlreichen Bücheranzeigen, welche für die Literaturgeschichte der Zeit ein sehr reiches Material liefern, soll der kulturhistorischen Merkvürdigkeit wegen nur erwähnt werden, daß bereits im Jahre 1799 eine Schrift den Anbau der Runkelrübe zur Zuckergewinnung behandelte, eine undere die Gewinnung des Rübenzuckers als eine der wohlthätigsten Ersindungen rühmte, eine britte in richtiger Voraussicht den Rübenbau als die künftige Goldquelle Deutschlands dringend empfahl 2). Es ist bekannt, wie lange es trothem noch dauerte, ehe sich die Landwirthschaft der heute 3. B. für Schlefien ganz unentbehrlich gewordenen Rübenkultur zuwandte. Endlich mag zum Reugniß, wie alt die Anfänge der modernen Steno-Fraphie in Deutschland sind, auß der Zeitung vom 19. Fanuar 1799 estgestellt werden, daß ein Lehrbuch über "die erleichterte deutsche Stenodruphie" die Kunft darstellt "die Worte eines Sprechenden mit mehr als schnsacher Geschwindigkeit niederzuschreiben." Wie auf diesem, so erinnert die ältere Zeitungslektüre auch auf vielen anderen Gebieten daran, wie weit anscheinend ganz neue Wahrnehmungen und Entdeckungen zurückreichen. So wurde in neuester Zeit in öffentlichen Blättern wiederholt bavor gewarnt, gefüllte Wasserslaschen der Sonne auszusetzen, weil sie leicht zu Brandstiftern werden können. Die Zeitung aber berichtete schon dor 90 Jahren von derselben Beobachtung, wenn sie schrieb: "Es ist eine bekannte Bemerkung, daß man beim Gebrauche von runden, kugelförmigen

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1799, Nr. 5. 7. 108. 2) Nr. 15. 16. 29.

Wassergesäßen von weißem Glase behutsam sein und sie nicht an Orte stellen müsse, wo die Sonne durchscheinen kann, ohne daß Jemand es bemerkt. Sie wirken nämlich dann ganz wie ein Brennglaß, und desto stärker, je größer sie sind"). Schließlich soll noch eines Inserats aus der letzten Dezembernummer des Jahres 1799 gedacht werden, weil es die in neuester Zeit wieder angeregte Frage behandelte, mit welchem Tage ein neues Jahrhundert beginnt. Indem es davon ausging, daß ein Zehner nicht mit neun, sondern mit zehn, also der zehnte Zehner mit hundert schließt, sagte es: "Wir sangen also nicht mit 1800 ein neues Jahrhundert an, sondern erst mit 1801. Dies wird einem jeden schlichten Menschenverstand so einseuchtend sein, daß wir nicht nöthig haben, erst viele Schriften darüber nachzulesen, oder uns bei Chronologen darüber zu erkundigen."

Die vorstehenden kurzen Auszüge, die leicht ins hundertsache vermehrt werden könnten, sollten nur andeuten, von welchem Werthe die Inserate für die Kulturgeschichte sind und für ihre Zwecke in der ausgiebigsten Weise verwendet werden könnten, wenn der Raum der vorliegenden Abhandlung ein näheres Eingehen auf diesen Theil der Zeitung gestattete.



<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1800, Nr. 134.

## Zur Zeit

der

## Machtstellung Frankreichs

in Deutschland.





chon während der Verhandlungen zu Kastatt, mit denen die bisa herige politische Geschichte schloß, war zu Tage gekommen, daß Die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich, welche der spätere Friede zu Luneville bestätigte, durch die geheimen Abmachungen best Traktats von Campo formio zugesagt worden war. Im Zusammenhange damit stand, daß die Festung Chrenbreitenstein mitten im Frieden durch Capitulation zur Uebergabe gezwungen wurde 1). Der Congreß ging auseinander, und die Zeitung füllte sich mit Berichten über den Eindruck, den die Ermordung der französischen Gesandten dicht hinter ben Thoren Rastatts gemacht hatte2). In Paris schrie man natürlich nach Rache für "die Manen der Bevollmächtigten"3), und nur um so lauter, weil nach der Abreise Napoleons nach Aegypten der Siegeszug ber Franzosen in Deutschland und Italien aufgehört hatte. Die Zeitung vom 8. April schilderte die der republikanischen Armee unter Jourdan burch den Erzherzog Carl bei Stockach beigebrachte empfindliche Niederlage und mit sichtlicher Genugthuung unter dem 31. August den ent= scheidenden Sieg bei Novi, durch welchen Frankreich das von Napoleon bezwungene Italien wieder verlor. In Frankreich war daher die Stim= mung eine höchst gedrückte. Der Rath der Künfhundert hatte zum Unbenken an den in der Schlacht gefallenen General Joubert ein Trauerfest bekretirt4), und in dieser Veranlassung ließ sich die Zeitung aus Baris vom 5. September schreiben: "Man suche eine Familie, die nicht weint, einen Bater, der nicht feufzt, eine Mutter, die nicht einen Sohn

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1799, Nr. 22. 2) Nr. 55 ff. 3) Nr. 27. 4) Nr. 112.

betrauert? Fällt wohl ein General allein auf dem Schlachtfelde? Sagt sein Tod nicht dem Baterlande, daß die Menge der Wittwen und Waisen wiederum vergrößert worden ist? — Seit zehn Jahren ist das unglückliche Land den Todtenseiern gewidmet. Seit zehn Jahren sträubt sich die hingeopferte Generation vergebens unter dem Schlachtmesser; das Bolk ist schon begraben; die Philosophen haben es in aller Eile in sein Sterbekleid eingenäht, und der Hinmel hat sein Leichentuch über dasselbe fallen lassen."

Da die meisten französischen Blätter eine ähnliche Sprache führten. so befretirte das Direktorium in eigenthümlich freiheitlicher Auslegung der seierlichst publicirten Preffreiheit die Deportation aller ihm unbequemen Journalisten 1). Die dadurch genährte Mikstimmung bereitete für die weiteren Gewaltschritte Napoleons den Weg. Mit blutigen Lorbeeren hatte er sich in Alexandrien eingeschifft, war den englischen Bacht schiffen glücklich entgangen und am 9. Oktober bei Frejus in der Povence gelandet, wo ihn der Jubel des Volks empfing. Seine Rücket nach Baris und der kühne Gewaltstreich vom 18. und 19. Brumgire bezeichnen einen Wendepunkt in der Geschichte Frankreichs. Das nach St. Cloud verlegte gesetzgebende Corps wurde nach kurzer Erörterung Napoleons durch seine Grenadiere am 9. November 1799 auseinander getrieben: an seine Stelle trat das Consulat ober, wie die Reitung bereits unter dem 10. November aus Paris schreibt2): "Das Direktorium ist nicht mehr, und wie es scheint, Napoleon Diktator." Noch am 18. Bus maire erließ er eine Proklamation, die mit den Worten schloß: "Die Republik wird seit zwei Jahren schlecht regiert. Ihr hofftet, daß meine Rückfehr so vielen Uebeln ein Ziel setzen werde. Freiheit. Siea und Frieden werden die Republik wieder zu dem Range erheben, den sie in Europa behauptete, und um den bloß Ungeschicklichkeit oder Verrätherei Es lebe die Republik!" sie bringen konnte.

Am interessantesten sind die Schilberungen der Zeitung über die Eindrücke, die diese neue Revolution in Paris machte, wo man mit der selben nach Inhalt der Berichte vom November sehr einverstanden war.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1799, Nr. 111. 2) Nr. 138.

Enblich konnten nun, nachdem wieder ein Wille regierte, geordnete Rusimbe erwartet werden, welche man sehnlichst herbeiwünschte. In einer ichr ausführlichen Correspondenz aus Baris vom 1. Dezember 1) äußerte sich die Reitung darüber folgendermaßen: "Warum sind jene enthusiasti= iden Schwäker auf einmal stille geworden? Welches Resultat ihrer brücktigen Spsteme! Der Thron wurde umgestürzt, und die Nation wurde Sklavin; der Altar wurde vernichtet, und wir hatten einen Fanatismus mehr: die Briefter wurden verjagt, und die Henker nahmen ihre Stelle ein; der Abel wurde abgeschafft, und eine schlimmere Ungleichheit folgte auf denselben. — Sehet Europa von einem Ende zum anderen in ein ungeheures Theater der Wuth und des Mordens verändert! Holland ohne Handel, ohne Marine und ohne Geld, die blühenden Weiden der Schweiz in schreckliche Wüsteneien verwandelt. Deutschland erschöpft und ausgeplündert, Italien beraubt, verarmt, von dem Blute seiner Bewohner Werschwemmt, Frankreich sein Inneres zerreißend, in Trauer und Elend veriunfen. Glücklich also die Revolution vom 18. Brumaire!" Sprache ber Zeitung läßt an Deutlichkeit und Bestimmtheit nichts zu winschen übrig, und angesichts der nachgewiesenen Thatsache, daß sie während der ganzen Revolutionszeit von ihren ersten Anfängen an immer offen und rückhaltlos geredet hatte, ist es ein immerhin bemerkenswerthes Bugnif männlicher Unerschrockenheit, daß der Verleger unter der Herrschift des Wohlfahrtsausschusses es gewagt hatte, sich Monate lang in Paris aufzuhalten, um dort geeignete Correspondenten zu gewinnen. Best hoffte die Reitung die dauernde Wiederkehr geordneter Rustände: aber wenn sie in einem Artikel vom 7. Dezember schrieb2): "Baris ist immer die nämliche, eine gänzliche Unterwerfung unter vollzogene That= - lachen: das Auverlässigste bei dem allen ist, daß die Regierung geneigt ift, die Vortheile eines Augenblicks von Erfolgen zu ergreifen, um an dem Frieden zu arbeiten," so irrte sie sich; denn dem ersten Consulat folgte das Kaiferreich, und beides war der Krieg.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1799, Nr. 149. 2) Nr. 151.

Che wir mit der Reitung von dem Sahrhundert scheiden, mag noch ein kurzer Rückblick in sein letztes Jahr folgen, welches sie am 1. Januar 1800 mit den Worten begrüßt: "Der Gipfel des Jahrhunderts ist erstiegen, und die Geschichte schlägt in den Annalen der Welt die voll= geschriebene Seite um — ein leeres, weißes Blatt! O trüg' es doch zur Aufschrift jene Worte: — Fried' auf Erben und Sintracht unter bem Geschlecht der Menschen!" Fast schien es so, wie die Zeitung in derselben Nummer aus Paris sich schreiben ließ: "In Deutschland hält man den Frieden für gewiß; die Grundlagen sind da, und wahrscheinlich wird und die Regierung diese Nachricht bei ihrer Installation ankündigen." Das gegen war das Vertrauen zu der Dauer der neuen Verfassung Frankreichs durchaus nicht groß; denn die Zeitung äußerte schon damals1): "Die Constitution wird für viele nur ein Gebäude sein, woran sie weder Ordnung noch Dauerhaftigkeit bewundern werden; aber fie dürften jomfältig die Versonen beurtheilen, die sich an den Kenstern zeigen. Man kann hinzufügen, daß sie ein Gebäude ist, wovon ieder die Architekur nur nach dem Verhältniß loben wird, ob er darin gut oder minder gut wird logirt sein," ein treffendes, durch die folgende Geschichte bestätigtes Urtheil.

Zunächst erschien am Fenster bes neuen Gebäudes der erste Consul Bonaparte zwar in voller Kriegsrüstung, aber auffallender Weise die Friedenspalme in der Hand. Sein gegen England ausgesprochenes Berlangen<sup>2</sup>) "zu einer allgemeinen Friedensstiftung beizutragen," sand unter dem 5. Januar 1800 eine sehr fühle Antwort, welche das natürlichste Unterpfand für geordnete Berhältnisse in der Wiederherstellung der alten Dhnastie in Frankreich erblickte und dis dahin die Fortsetzung des Krieges sur nothwendig erklärte. Noch weniger entgegenkommend wurde in Wien die Friedensdepesche ausgenommen, welche der erste Consul an die Borposten der Armee des Erzherzogs Carl hatte abgehen lassen<sup>3</sup>). Die abslehnende Haltung der Mächte wurde in Paris mit kriegerischer Stimmung beantwortet. "Die jungen Bürger müssen marschiren für die Ehre Frankreichs, für die geheiligten Interessen der Menschheit und der Freiheit."

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1800, Nr. 4. 2) Nr. 13. 14. 3) Nr. 22.

so hieß es in einem Artikel vom 9. März<sup>1</sup>), "der erste Consul hat den Frieden versprochen; er wird ihn an der Spitze jener Krieger, welche er mehr als einmal zum Siege führte, erobern."

In Berlin geschah, wie die Berichte von dort meldeten2). Alles. um em gutes Einvernehmen mit Frankreich zu erhalten. In Paris aber hatte sich das ganze Interesse den italienischen Schlachtfeldern zugewendet, wo nach Napoleons Zug über den großen St. Bernhard die nächste Entscheibung erwartet wurde, die bei Marengo erfolgte, von wo aus Napoleon meldete: "Ich hoffe, daß die französische Nation mit ihrer Armee zufrieden Aber die Theilnahme des Inlandes an den Schilderungen der Kriegsereignisse wird noch durch den Bericht über die Eindrücke überwogen, welche die neuen Erfolge Frankreichs im Auslande machten. In England wurden die Minister auf das Heftigste angegriffen, weil sie sich in ihrer Kriegspolitik in dem großen Bonaparte geirrt hätten und nun iberhaupt nur noch einen Grund zum Beharren im Kriegspfade haben komten, nämlich die Verlegenheit, mit dem mißachteten Manne zu ver= Die englischen Zeitungsberichte, welche dringend zur Umkehr der Politik riethen, begründeten dieselbe in der gewohnten Weise, daß nämlich die englischen Fonds bei jedem neuen Siege Napoleons stiegen, veil nun einmal das Bublikum sich an die Ueberzeugung gewöhnt habe, df nur Desterreichs völliges Unterliegen der Weg zum Frieden sei. Solcher Spekulationspolitik gegenüber vertrat der Minister Litt unter voller Auftimmung unserer Zeitung den entgegengesetzten Standpunkt, daß er fortgesetzte Krieg einem Frieden vorzuziehen sei, welcher für die Ruunft keine Sicherung biete4).

Bur Kennzeichnung der vielseitigen Ausführlichkeit, mit welcher die Redaktion auch durch Mittheilung kleiner Züge ihre Leser unterrichtete, soll nur noch aus der Zeitung ein Brief Napoleons erwähnt werden, der nach der Schlacht bei Marengo an die Consuln gerichtet mit den Worten schlacht bei Marengo an die Consuln gerichtet mit den Worten schließt<sup>5</sup>): "Was auch die Pariser Atheisten dazu sagen mögen, so werde ich doch heut mit Vergnügen dem Te Deum beiwohnen, welches in der

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1800, Nr. 37. 2) Nr. 29. 3) Nr. 80. 4) Nr. 84. 5) Nr. 81.

Hauptkirche von Mailand gesungen werden wird." Der Niederlage Desterreichs in Italien folgte die bei Hohenlinden, wo Moreau einen glänzenden Siertscht, über welchen die Zeitung den wörtlichen Bericht des französischen Generals brachte.) Der Weg nach Wien war nun offen und mit ihm der Friede von Luneville gesichert, in welchem Frankreich die Rheingrenze erhielt und bereits ganz willsürlich die Fürsten und Reichsstände für den Verlust deutschen Gebietes mit Land und Leuten entschähigte, welche ihm nie gehört hatten. Napoleons Gewaltherrschaft in Deutschland war und bestritten.

Aus Berlin erfahren wir in der Zeitung fast nichts und noch weniger aus Wien, nachdem Desterreich vom Waffenglück verlassen war; wohl aber finden wir aus jener Zeit wiederum eine von den kleinen Nachrichten an denen die Zeitung überaus reich ist, und die sie mit geschicktem Takte zu bringen weiß, um für die folgenden Ereignisse den Zusammenhang und die Erklärung zu bieten. Napoleon war nämlich sichtlich bestrebt, die Politik Ruflands von derjenigen Englands zu trennen, und was der diplomatischen Verhandlungen bisher nicht gelungen war, das gelang seiner persönlichen Aufmerksamkeit gegen Kaiser Baul. In diesem Sinne melbete die Zeitung aus Baris vom 1. Dezember2): "Der erste Conful hat alle rufsischen Gefangenen in ihre Uniformen neu einkleiden und ihnen Ge wehre, Säbel, Trommeln und Fahnen zurückgeben lassen." durch Deutschland nach Rußland geleiten und ohne Lösegeld ausliefen Seitdem hatte Frankreich bis auf Weiteres vonseiten Ruklands Aube woran auch die Ermordung Kaiser Bauls nichts änderte.

Der Eintritt in das neue Jahrhundert ging an der Zeitung, abgesehen von dem üblichen poetischen Neujahrsgruß, ziemlich spurlos vorüber. Zu besonderer Freude und hoffnungsvollem Ausblick lag auch werig Beranlassung vor, und wenn Schiller mit Bezug auf die Jahreswerde sagt: "Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden, und das neue öffnet sich mit Mord," so finden sich in der Zeitung die Beläge dasür. Neben

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1800, Nr. 153. 2) Nr. 149.

Nittheilungen über die Feier bes hundertjährigen Krönungsfestes in ßen, welche durch den Abdruck der Berichte vom 18. Januar 1701 geschichtlichen Werth haben 1), stehen ausssührliche Nachrichten über verunglückten Wordversuch auf Napoleon, bei welchem die Höllensine vielen Menschen das Leben kostete; aber über die Ermordung: Pauls von Rußland am 12. März 1801 brachte die Zeitung auch ein Wort aus Petersburg, was nur die Folge völliger Unterdrückung Nachrichten von dorther sein konnte. Sämmtliche aus Berlin und abgedruckten Depeschen erzählen nur von dem plötzlichen Tode des 3, und ein längerer Bericht "von der russischen Grenze" brachte alle Einzelheiten?), die erdichtet und falsch waren. Eine hinlängeredete Thatsache ist, daß die an dem plötzlichen Thronwechsel notorisch uktiv betheiligten Generale sämmtlich im Dienst blieben, und das im n höchst charakteristische Schweigen der Zeitung ist im vorliegenden ebenso interessant wie bei anderen Vorgängen ihr Keden.

Das freundliche Verhältniß zu Frankreich war durch den Regierungst Kaiser Alexanders I. nicht gestört worden, und nun dachte auch
iemlich isoliet gebliebene England ernstlich an den Frieden. Die
von dem Donner der Kanonen in Paris begrüßte Nachricht davon
e die Zeitung zugleich mit dem wörtlichen Abdruck der Friedensninarien³), sowie mit dem Ausdruck der Stimmung in London, wo
mit Vergnügen die Zunahme der Friedenspartei im Parlamente de! Auch die Minister Pitt und Fox glaubten, daß man "unter 10
5 Jahren nicht wieder an den Krieg denken" und daß der Frieden
hst nicht gestört werden würde, welcher definitiv 1802 zu Amiens
ossen wurde. Es berührt in der That höchst wohlthuend, nach
Jahrgängen, welche der Gräuel der Revolution und der ihr solgendriege voll waren, endlich wieder einmal vom Frieden zu lesen;
h aber war es ein solcher, der sür Deutschland durch die Willkürhaft seines französischen Nachbars gekennzeichnet blieb.

Unsere Zeitung, welcher das Zeugniß eines lohalen, objektiv berichtens mb gerecht urtheilenden Blattes genügend nachgewiesen ist, hatte

<sup>)</sup> Schles. Zeitung 1801, Nr. 9. 2) Nr. 41. 42. 47. 48. 3) Nr. 140. 142.

trot aller Fesseln der Censur, die jede Neuherung über die innere Polit ausschlok, sich boch immer ein offenes Auge und ein freies Wort wenig stens über die nachbarlichen Vorgänge gewahrt. Nun aber lag auch sie wie die gesammte Presse in Deutschland im Banne des Bariser Moniteur. Dort wurde die Politik nicht nur gemacht, sondern auch ihre Beurtheilum diesseits und jenseits des Rheins diktirt, und die Pflicht der Sells erhaltung schloß den Mund für jede Aeußerung, die einen Anlaß zum Unwillen des friegsgewaltigen Diktators hätte geben können. That, wie die an die Justizmorde der Schreckensregierung erinnernde Er schieftung des jungen ritterlichen Herzogs von Enghien fand kein Bott der Verurtheilung; nicht einmal seine allem Bölkerrecht hohnsprechende Ergreifung in dem badischen Städtchen Ettenheim wurde erwähnt mb nur das kriegsgerichtliche Urtheil und sein sofortiger Vollzug in einer Correspondenz vom 21. März 1804 nach dem Wortlaut des Moniteur abgebruckt. Der Verbacht, daß er ein Mitschuldiger der Verschwörum gegen das Leben des ersten Consuls gewesen sei, war durch nichts et wiesen. Die sie betreffenden Verhandlungen des nun folgenden Prozesses welchem der verdiente General Vichearu durch Selbstmord, Moreau durch Verbannung zum Opfer fielen, während andere quillotinirt wurden, füllt Dutende von Spalten der Zeitung, welche nur durch Berichte über die Vorbereitungen unterbrochen wurden, unter denen auf Grund einer später zur napoleonischen Tradition gewordenen Volksabstimmung aus dem ersten Consul der lebenslängliche und aus diesem der Raiser gemacht wurde

Deutschland schwieg und beeilte sich gleich den anderen Mächten seine Gesandten bei dem neuen Kaiserhof zu beglaubigen, was die Zeitung mit der Schilderung des Glanzes beschrieb, welcher den französischen Thron "noch mehr als in den schönsten Zeiten Ludwigs XIV." umgab 1). Während inzwischen das deutsche Kaiserreich durch "die Einführung der erhabensten Würde eines Erbkaisers von Desterreich"2) vorläusig zu Grabe getragen wurde, berichtete die Zeitung in der zweiten Hälfte des Jahrgangs 1804 über den Ausbau des neuen Kaiserthrones in Paris, die vom Papst voll, zogene Krönung, die Einrichtung des neuen Hosstaats u. s. w. sehr

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1804, Nr. 87. 2) Nr. 150 ff.

aussührlich, und ist auch hierin in ihrer publicistischen Gewissenhaftiakeit für die Kulturgeschichte eine sehr gute Quelle. Die Mittheilungen über den Bollzug der Wahl, über das devote Verhalten des Senats und den Jubel ber leichtfertigen Parifer sind interessant, aber für die Geschichte ber Zeitung ohne Bedeutung. Aus der ganzen Art und Weise der Berickerstattung geht aber mit Sicherheit hervor, daß das Interesse Deutschlands damals in Paris lag, und daß man allen Kundgebungen von dorther gleich Drakelsprüchen lauschte. Durch Dekret des Moniteur vom 19. Februar wurde der Festtag des Heiligen Napoleon, als des Wiederberstellers der katholischen Kirche in Frankreich, auf den 15. August fest= estit), und diesem Hochmuthstitzel entsprach auch der Uebermuth, mit dem man auf Deutschland herabsah. Schon 1804 hatte der Moniteur e einen possierlichen Einfall genannt, daß in der Besetzung Hannovers seitens Frankreichs eine Mitgliedschaft des deutschen Reiches gefürchtet werde, worauf der Titel "Kaiser der Franzosen" die einzige Antwort sei. "Ber hätte es." so fuhr der aus Baris vom 10. Juli datirte Artikel fort. Kankreich wehren können, einen Theil Badens oder Schwabens zu behalten? Nein, Frankreich wird sich nie über den Rhein ausdehnen, und feine Truppen werden nur dann über diesen Fluß gehen, wenn man das beutsche Reich und jene Fürsten in Schutz nehmen müßte, die für Frantwich durch ihre Freundschaft und durch das Gleichgewicht von Europa ein hohes Interesse haben."

Das war die Sprache, die man damals in Frankreich führte und in den Zeitungen führen ließ, und welche sich im dritten Coalitionskrieg sehr bald in Thaten umsetzte. Es liegt kein Grund vor, um an der Hand der Schlesischen Zeitung dem neuen Siegeslauf zu folgen, welcher das im Innern erstarkende und nach außen mächtig wachsende Frankreich auf die Höhe des Kaiserreichs führte, welches den Verlust seiner dei Trasalgar durch die Engländer vernichteten Flotte in der Sonne der Dreikaiserschlacht von Austerlitz vergessen machte. Das von dem friedslichenden Könige Friedrich Wilhelm III. regierte Preußen war auch an diesem Kriege nicht betheiligt. Endlich aber entschloß es sich, dem

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1806, Nr. 30.

Ĺ,

patriotischen Drängen solgend, die zögernde und schwankende Neutralität politik aufzugeben, und behuss Anerkennung seiner von Napoleon machteten politischen Existenz seine Truppen marschbereit zu machen, freil zu einer Zeit, als infolge des am 20. Dezember 1805 zu Preßburg g schlossenen Friedens Desterreich für einige Zeit vom Kriegsschaupla abgetreten war.

Die Zeitung giebt ein recht anschauliches Bild von der jämmerliche Lage, in welcher sich Deutschland befand. Wir haben es längst vergesser in welcher Weise damals der französische Kaiser über deutsches Territoriur verfügte, und noch mehr, daß dies in Deutschland fast als selbstwerständ lich galt. So zum Beispiel schrieb die Zeitung "vom Mainstrom" a 15. März1): "Im südlichen Schwaben werden abermals einige Berände rungen vorgehen; der französische Kaiser hat verordnet, daß die Lank voiatei in Schwaben an Baiern falle, " u. s. w., worauf eine ganze Reif Austausche in Landesterritorien folgen. Dies wurde ebenso stillschweigen hingenommen, wie die mitten im Frieden neu aufgelegten Contributione an Frankreich, von denen die Zeitung vom 24. Februar 1806 eine na Millionen sich beziffernde Liste aufführte, und mit der ironischen Beme fung begleitete: "Wodurch alle biefe Staaten sich diese Strafe zugezoge haben, ist bis jett noch ein Geheimniß." Nebenher lagen und wird schafteten die französischen Truppen mitten im Frieden diesseits d Rheins auf Kosten der von ihnen heimgesuchten Lande. "Die französ schen Heere sind gegenwärtig in Deutschland zahlreicher, als je," schri die Zeitung?), und mit merklichem Unwillen bemerkte sie in der Numm vom 2. Juni: "Die Tagesneuigkeiten, mit benen man sich in Baris b schäftigt, sind, daß 120,000 Mann Franzosen in Deutschland steh bleiben, um im Falle des Bedürfnisses sogleich bei der Hand zu sein Aehnliche Mittheilungen finden sich in fast allen Nummern3) und e schienen ebenso selbstverständlich, wie die Erwartung einer in Baris b schlossenen süddeutschen Bundesverfassung, welche sehr bald im Rheinbun iener traurigen Beurkundung schmählichster Abhängigkeit des niebe gehaltenen Deutschland von Frankreich, zu Tage trat4). Die Parif

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1806, Nr. 38. 2) Nr. 29. 3) Nr. 70. 75. 96. 4) Nr. 4

Correspondenzen bezeichneten ihn als rheinische Föderation und faßten die mit ihr beabsichtigte Politik in den Satz zusammen 1), daß die besteiligten Fürsten beschlossen haben, sich vom deutschen Staatskörper zu trennen, um nicht Beziehungen beizubehalten, die mit ihrem Interesse im Widerspruch stehen.

Die Stiftung bes Rheinbundes war nur ein Symptom der im Immeren längst vollzogenen Auflösung des alten deutschen Reichs, welche die Publikation vom 6. August urkundlich beskätigte, die wie als Gradschift des Reichs in der Zeitung wörtlich abgedruckt ist<sup>2</sup>). Sie zählte auch die dem Rheinbunde beigetretenen Fürsten der Reihe nach mit dem aus Pariser Blättern übernommenen Zusaße auf<sup>3</sup>): "Alle anderen süch gelegenen deutschen Fürsten verlieren ihre Unabhängigkeit." Den Rheinbündlern aber hatte Frankreich die ihm zu leistende Heeresfolge zus diktirt, die z. B. für Baiern 30,000 Mann betrug.

Daß bei einem solchen Zustande in Deutschland die Schlesische Zeis tung auch nicht ein Wort von den Rüftungen Preußens zum Kriege gegen den Usurpator enthielt, auch nicht enthalten durfte, ist verständlich. Um so mehr war sie bemüht, ihre Leser mit anderen Dingen zu unterhalten und brachte 1806 außerordentlich zahlreiche literarische Artikel und ausführliche Kritiken über das Theater und sonstige Kunstleistungen. Die Beitung war auf diesem Gebiete sehr gut bedient; namentlich die Theaterrecensionen sind scharf und witzig geschrieben, lassen sich auch heut noch ganz manierlich lesen, und wenn wir auch den Schauspielern fremd gegen= über stehen, so boch ben aufgeführten Stücken nicht. Die Beurtheilung der letteren ist übrigens mitunter so eigenthümlich, daß wenigstens aus einer angeführt werden soll, was über Schillers "Räuber" gefagt ift. "Sie sind, sagte neulich Jemand, Makulatur, welche man als Umschlag # allen dramatischen Dichtungen des unsterblichen Verfassers verbrauchen oll. In dem Gedanken liegt viel Wahrheit und Witz. Wenn die sauber= sten Blätter aller korrekten und korrigirten Prachtausgaben gemeiner Naturen

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1806, Nr. 93. 2) Nr. 96. 3) Nr. 92.

längst vergessen und vernichtet sind, werden diese Schmutbogen eines hohen Genies noch mit allgemeinem Interesse der Nation ausbewahrt und gelesen werden; die Philister mögen dagegen reden, schreiben, beweisen und demonstriren, was sie wollen. Eine geniale Verkehrtheit kann nie emuhiren; wohl aber ist eine gemeine Regelmäßigkeit die Residenz der langen Weile"1). Wit "Hamlet" geht der Kritiker zwar ziemlich glimpslich um, aber um so vernichtender ist die Besprechung seiner Aufführung. Ueberhaupt redet die Zeitung auf diesem Gebiete eine sehr offene Sprache, und es macht sat den Eindruck, als ob sie sich hier mit Lust in der Freiheit von den Fesseln ergehen wolle, welche ihr in der Politik auferlegt waren.

Aber auch in ihr begann, wenigstens Frankreich gegenüber, ein etwas freierer Geist sich zu regen, welchem der in allen Schichten immer mächtiger werdende Drang, gegen die Fremdherrschaft sich zu ermannen, Luft mb Leben zu geben schien. So wagte z. B. die Zeitung bei Gelegenheit ber den Rheinbund begleitenden anderweitigen Landestheilung daran zu er innern<sup>2</sup>), "daß die Besitzergreifung überall durch einen französischen Commissarius geschieht, und daß dieser das dem neuen Fürsten zugedachte Land übergiebt, diese folglich Alles, was sie erhalten, nicht bloß durch die Vermittelung, sondern unmittelbar aus den Händen der französischen Me gierung empfangen." Noch unabhängiger war der Ton in dem Urtheil über die Erschiefung des Buchhändler Kalm, welcher die Nennung bes Verfassers der von ihm verlegten Schrift "Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung" standhaft verweigert hatte 3). Für die Ermordung bes Herzogs von Enghien hatte sie noch kein Wort der Entrüstung haben dürfen, den letterwähnten Vorgang aber nannte sie eine entsetliche Nach richt und eine schauderhafte Thatsache und forderte zu einer Sammlung für die unglückliche Wittwe und die sechs unerzogenen Kinder auf Uebrigens erfahren wir aus der Zeitung vom 24. September die weniger bekannte Thatsache, daß dasselbe Kriegsgericht, welches Balm erschießen ließ, zusammen sechs, darunter vier Buchhändler, zum Tode verurtheilt hatte, welchem vier Angeklagte durch die Flucht glücklich entgingen, währ rend gleichzeitig mit Palm ein Handelsmann Schober aus Donauwörth

····

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1806, Nr. 104. 2) Nr. 105. 3) Nr. 109.

chossen wurde. Ihr Verbrechen war nach dem Wortlaut des Urtheils Meuterei gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn," in Wahrheit aber der egen die aufgezwungene Fremdherrschaft sich auflehnende Patriotismus aufcher Herzen.

Während der Krieg gegen die erstere in Preußen sich vorbereitete. hwieg die Zeitung und brachte die erste Andeutung in der Nummer vom 1. Oktober 1806 in einem Aufruse zur Sammlung von Beiträgen. Ihm lgte das Kriegsmanifest des Königs aus dem Hauptquartier zu Ersurt nd gleich darauf ein Bericht von "glücklich" begonnenen Feindseligkeiten, m Zurückbrängen der französischen Truppen und ihrer Einschließung Eine Correspondenz aus Leipzig vom 14. Oktober wiederholte ie Kunde, und eine Nachricht aus Dresden von demselben Tage redete gar von einem großen Siege bei Weißenfels und 15000 gefallenen Man hatte geglaubt, was man gehofft hatte, und während ne Berliner Correspondenz vom 18. Oktober nur von einem blutigen, wier gefochtenen Treffen bei Auerstädt, eine spätere vom 21. Oktober on dem Helbentode des Prinzen Louis bei Saalfeld sprach, kam die olle Wahrheit erft in der Zeitung vom 25. Oktober zu Tage, in welcher uch eine wörtlich mitgetheilte Bekanntmachung des Commandanten von lerlin die Einwohner der Hauptstadt angesichts der bevorstehenden Behung durch französische Truppen zur Ruhe ermahnt wurden. Die Ber= ner Correspondenzen hörten nun völlig auf, und von dem, was alle erzen bewegte, war nicht mit einem Worte die Rede, bis die Zeitung 18 ihr auferlegte Schweigen in der Nummer vom 22. November mit "Bemerkung erklärte, daß die Zeitumstände Nachrichten über politische reignisse gegenwärtig unmöglich machen, und bis auf Weiteres andere teressante Notizen die Stelle der politischen Neuigkeiten vertreten werden.

Es ist nicht uninteressant zu sehen, wie die Redaktion ihrer schweren usgabe zu genügen versucht hat. Sie brachte bogenlange Artikel über den lischen Hoffen Hoffen Hoffen Hoffen Hoffen Hoffen Hondel u. s. w., namentlich aber Erzählungen aus dem leben Friedrichs des Großen, dessen Name allein schon genügte, den

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1806, Nr. 123. 2) Nr. 124.

gefunkenen Muth patriotisch zu beleben. Nicht ohne seine Beziehung zu beaugenblicklichen Lage der Zeitung enthielt sie eine Mittheilung, wie diese König die Zeitungen benutzte, wenn er nicht wünschte, daß ihre Leser von Politireden sollten. Sie ist viel zu charakteristisch, um nicht wiederholt zu werdere.

Es war vor dem Beginn des siebenjährigen Krieges, als es ber König sehr unbequem empfand, daß man in Berlin von dem bevorstehenden Feldzuge sprach, dessen Vorbereitungen durchaus geheim bleiben sollten "Man muß die Leute von etwas anderem reden lassen," soll der König gemeint haben und sandte durch einen Vertrauten einen Artikel in die Berliner Zeitungen, welcher lautete: "Aus Botsbam wird Folgendes gemeldet. Um 27. Februar des Abends wurde der Himmel ganz dunkel. Finstere Wolken, durch ein Gewitter zusammengezogen, wovon man wenig Exempel hat, bedeckten den ganzen Horizont. Es donnerte bei starken Blizen und bei vereinzelten Schlägen fiel ein Hagel, dergleichen man sich bei Menschengebenken nicht erinnert. Von zwei Ochsen, die ein Bauer wor einen Wagen gespannt, wurde einer auf der Stelle erschlagen; viele ge meine Leute wurden in den Straßen verwundet, und ein Bauer zerbrach badurch den Arm. Die Dächer wurden durch die Schwere des Hagels zerschmettert: alle Fenster, die gegen den Wind standen, wurden eins geschlagen. Man hat in den Straßen große Klumpen Hagel wie Kürbisse gefunden, die nicht eher als zwei Stunden, nachdem das Ungewitter auf gehört hat, geschmolzen sind, u. s. w. Fremde mußten über diese Be schichte erstaunen, aber noch viel mehr die Potsdamer, die keine zer schmetterten Dächer und keine eingeworfenen Kenster erblickten. Es gingen Anfragen hin und her, bis endlich der Zusammenhang an das Tages licht kam; aber der Zweck des Königs war erreicht; man hatte eine Keit lang nur von dem Unwetter in Potsdam und den kürbisgroßen Hagelförnern gesprochen.

Was in den trüben Novembertagen des Jahres 1806, in denen die Schlesische Zeitung die vorstehende Geschichte nebst vielen anderen uns politischen an Stelle der verbotenen politischen Nachrichten mittheilte, die Breslauer gesprochen haben mögen, wissen wir nicht; aber wir können S

ms benken, wenn wir in ber Zeitung die wiederholten Erlasse bes Commandanten über das Verhalten der Sinwohner bei einer Belagerung lesen. Dies war eine unzweideutige Sprache über die kriegerischen Fortschritte der Franzosen und ihrer Verbündeten, während zugleich seit dem 6. Dezember 1806 ber Donner ber Geschütze das eingeschlossene Breslau Von der Thatsache der Belagerung spricht die Zeitung mit umtobte. kinem Worte, und wir würden außer den Todesanzeigen gebliebener Offiziere aus ihr nichts davon erfahren, wenn nicht der letzte Sak der Nummer vom 31. Dezember 1806 den öffentlichen Dank des Commanbeurs des zweiten Keldartillerieregiments und zwar "an eine Gesellschaft junger Damen" enthielte, welche bei der Abwehr eines feindlichen Ueberfalls am Ohlauer Thore die Artilleristen auf den Wällen durch Belohmungen zu gesteigerter Anstrengung aufgemuntert hatten. Auch charakteristisch in mancherlei Hinsicht; jedenfalls aber waren diese jungen Damen für die Bertheidigung der Stadt begeisterter, als ihr Commandant.

Dieser, General von Thile, kapitulirte nach einer vierwöchentlichen Belagerung bereits am 5. Januar 18071), und mit der Besetzung Breslaus wurde die Schlefische Zeitung nunmehr thatsächlich ein unter französischer Censur stehendes Blatt. Die preußische Regierung hatte ein augenschein= liches Interesse daran, daß der Bestand der ihr in vatriotischer Treue bienenden Zeitung nicht gefährdet und jeder Konflikt mit der französischen Behörde vermieden werde; denn unter dem 6. November 1807 ließ sie dem Buchhändler Korn durch die Kriegs= und Domänenkammer ausdrück= lich eröffnen 2), nichts, nicht einmal amtliche Publikationen, selbst wenn sie in den Berliner Zeitungen gestanden hätten, ohne ausdrücklichen Besehl zu drucken. Es beginnt nun für kurze Zeit ein neues Blatt in der Geschichte der Zeitung, welche den Stempel des direkten Einflusses der Fremdherrschaft trägt. Die obrigkeitlichen Berordnungen, soweit sie den Kriegszustand betrafen, erschienen fortan in deutscher und französischer Sprache, unter ihnen auch das folgenschwere Blokadedekret vom 16. Ja= war 1807, welches allen Handel und alle Correspondenz mit England untersagte und die Continentalsperre in Kraft setzte. Tropbem es in der

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1807, Nr. 3. 2) Kgl. Staatsarchiv M. R. IV, 40.

Zeitung an französisch gefärbten Berichten über Napoleon, z. B. seizi Reise zur Nordarmee, seine begeisterte Aufnahme in Polen u. s. w., nich sehlte<sup>1</sup>), so bewahrte sie sich doch patriotische Selbständigkeit genug, un die schmähliche Uebergabe der Festungen Glogau, Schweidnitz, Magdeburg und anderer ohne alle zusätzlichen Bemerkungen lediglich zu registriren.

Daß die Zeitung unter den obwaltenden Umständen es an Anerkennung für das wohlwollende Verhalten des in Breslau refibirenden Brinzen Jerome nicht fehlen ließ, wird nicht gerade auffallend sein2). Das Andenken an seine Anwesenheit lebt heut noch in der Erinnerung der Enkel, denen die Bäter erzählten, wie herrlich dieser napoleonische Prinz in seiner Weise sich in Breslau zu vergnügen verstand. bekannt dürfte die aus der Zeitung ersichtliche Thatsache sein, daß auch die Einwohner, denen durch die Noth der Belagerung und die Last der Einquartierung die Reigung zu Lustbarkeiten wohl gründlich verleidt sein mochte, sich auf Befehl amusten mußten; denn zahlreiche Anzeigen sagen 3. B. ausdrücklich, daß "dem mir von höchster Stelle gegebenen Befehl nachkommend" ober "par ordre du gouvernement" jeden Somttag und Donnerstag Mastenball im großen Redoutensaale stattsand). Im übrigen lassen die vielen friegsgerichtlichen Urtheile, welche die Bei tung verkündet4), nicht gerade auf einen behaglichen Zustand schließen, wozu noch die Auflage der Kriegscontribution, für das Breslauer De partement achtzehn Millionen Franken kam, behufs deren Zahlung der Magistrat alle Einwohner aufforderte, ihr baares Geld gegen Stadt obligationen bei der Kämmerei niederzulegen<sup>5</sup>). Die Geldnoth wuchs, als die französische Behörde in der Zeitung bekannt machte, daß preußische Tresorscheine in den öffentlichen Rassen nicht mehr angenommen werden durften, wodurch sie auch für den Privatverkehr ihren Curs verloren

Von dem Kriege und den Truppenbewegungen enthielt die Zeitung aus jenen Jahren nichts außer den durch "Ordres" publicirten französischen Siegesberichten und den Bulletins der großen Armees), zwischen denen sich die vielsgegende Nachricht findet, daß die königliche Familie sich

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1807, Nr. 6. 2) Nr. 7. 8. 3) Nr. 9 ff. 4) Nr. 61.

<sup>5)</sup> Nr. 12. 6) Nr. 21.

ach Königsberg in Breußen begeben habe 1). Aber eine für jene Zeit bembers beachtenswerthe patriotische Aeußerung soll der Zeitung nicht ver-Hen werden, nämlich eine scharfe Aurückweisung der gegen das preußische Mizierfords ausgestreuten Berdächtigungen in einem längeren Artikel, der mit n Worten schliekt: "Wir haben Alles verloren, nur unsere Ehre nicht" 2).

Die natürlich aus französischer Quelle stammenden Berichte der eitung über die tapfer geschlagene, aber verlorene Schlacht bei Gilau3). ! Niederlage der preußisch=ruffischen Armee bei Friedland und den Gin= nsch der Franzosen in Königsberg mögen übergangen werden. reflauern wurde die Trauer des Baterlandes durch Kanonensalut verndet4), und wie die Reitung aus Berlin berichtete, war von der französis en Behörde eine gleiche Feier der Landeshauptstadt zugemuthet worden. wlich brachte sie in der Nummer vom 4. Juli 1807 die ersehnte Nachht von dem unglücklichen, aber nothwendigen Frieden zu Tilsit, und un auch über seine Bedingungen noch Ungewißheit herrschte, so glaubte : Reitung doch auf Grund von Brivatnachrichten die freudige Hoffnung ssprechen zu dürfen, daß Schlesien seinen geliebten Monarchen behalten rde5). Der Friedensvertrag und seine Ausführungsbestimmungen soe die ergreifende Proklamation Friedrich Wilhelms III. an die bisrigen Unterthanen der abgetretenen Lande sind in der Zeitung wört-Ihrer Aufgabe stand sie freilich immer noch mit h abaedruckt 6). bundenen Händen gegenüber, aber sie genügte ihr mit möglichster honung des patriotischen Gefühls, und wo sich für die Befriedigung sselben nur irgend Gelegenheit bot, z. B. in der Mittheilung wohlollender Züge aus dem Leben des königlichen Paares, so ließ sie sich eselbe nicht entgehen?). Daß die Franzosen in Breslau trot des riebens als Herren und Sieger geboten, daran erinnern fast in jeder ummer der Zeitung die Erlasse ihres Kommandanten und die prunkvollen dern ihrer Nationalfeste. Die offiziellen Berichte über Paraden und monendonner. Diners und Muminationen mußte die Zeitung wohl abiden: aber sie thut es mit der äußersten Beschränkung8), und daß System

6) Mr. 94. 7) 1808, Mr. 38. 39.

5) Nr. 82.

<sup>2)</sup> Nr. 18. 3) Nr. 24. 4) Nr. 72. 1) Schles. Zeitung 1807, Nr. 10. 8) 1807, Nr. 95. 142.

barin war, ersieht man recht beutlich aus einem Festbericht vom 14. K vember, in welchem sie augenscheinlich absichtlich die Mittheilung t vom preußischen Gouverneur ausgebrachten Toastes als genügend sür Feststimmung erklärte, obwohl er höchst nichtssagend lautete: "Zum & benken des 18. Brumaire, eines Tages, welcher den Franzosen mit jed Tage theurer wird."

Ms politisches Blatt ist in jener Zeit der Werth der Schlesische Zeitung natürlich gering, um so größer aber als Quelle für die Zeit-m Rulturgeschichte, da sie den Tagesereignissen objektiv folgte und in ihre ausführlichen Berichten, wie z. B. über das von den Engländern gege alles Völkerrecht vorgenommene fürchterliche Bombardement von Ropen hagen, heut noch lesenswerth bleibt 1). Aber unter allen Ereignisse welche in erster Linie die immer glanzvoller aufsteigende Ruhmeslausbah des französischen Machthabers verkündeten, ist es am lehrreichsten, de bescheidenen Spuren zu folgen, welche in den Jahren der anscheinende Ohnmacht Breußens seine mächtige Erhebung vorbereiteten. ber Reform leitete das Ebikt vom 9. Oktober 18072) über erleichterte Erwerb und freien Besitz des Grundeigenthums ein, welches zugleich d Erb- und Gutsunterthänigkeit aufhob. Ihm folgte bie Städteordnung vo 19. November 18083), deren weittragende Bedeutung zunächst kaum ve standen wurde und halb zu Berwunderung, halb zu Mißtrauen Anlaß ga Es ist dies ganz deutlich aus der Zeitung zu erkennen4), welche eine eingehen und sehr empfehlende Besprechung unter dem Hinweise, daß die Rechtserweit rung der Städte durchaus dem Sinne Friedrichs II. und des Allgemein Landrechts entspreche, mit der Versicherung schließt: "Fortschritte, ganz i Geiste dieser berühmten Gesetzgebung, sind wahrlich keine Neuerungen, t dem preußischen Regierungssystem oder dem Nationalgeiste widerspreche wären." Nicht viel anders war es mit der neuen Wehrordnung, f welche die Zeitung der weit verbreiteten Verurtheilung der allgemein

<sup>1)</sup> Schles- Zeitung 1807, Nr. 111 ff. 117. 2) Nr. 127. 3) 1809, Nr.

<sup>4)</sup> Nr. 20.

Behrpslicht gegenüber so entschieden und so verständnißvoll eintrat, daß diese ihre Ausführungen Chrenblätter in ihrer Geschichte bilden 1).

Die Bedeutung solcher Reformen, welche für Preukens mächtigen Aufschwung den festen Grund legten, entging dem mit Argusaugen über bas gedemüthigte Land wachenden Franzosenkaiser nicht, welcher die Männer hafte, in denen er des Königs Rathgeber sah, vor allen den Minister Freiherrn von Stein. Einige Briefe desselben, welche seinen Franzosenhak auker Zweifel stellten, und welche bei einer Haussuchung ber französischen Regierung in die Hände fielen, waren, wie die Reitung ausführlich erzählt?), der nächste Grund seiner von Napoleon erzwungenen Entlassung. Die öffentliche Stimme darüber war unter dem andauernden Einsluß der französischen Occupation getheilt, wie die Berliner Corresponbenzen zeigten 3), welche über Preußens Granit-stein, Grund-stein und Edelstein absprechend urtheilten, aber sehr bald den entgegengesetzten Ton an= hugen. Preußen war damals innerlich und äußerlich arm, so arm, daß für patriotische Regungen kaum Luft und Licht gegeben war, und so ausgesogen, daß für die dringenosten Bedürfnisse die Mittel fehlten. Kür die Unterstützung der zahlreichen, nach dem Tilsiter Frieden entlassenen Civil und Militärpersonen wurde die öffentliche Wohlthätigkeit in Anbruch genommen, welche als sicheres Zeichen der allgemeinen Noth eine Gesammtsumme von nur 1285 Thalern 11 Sgr. 5 Pf. ergab 4). Kür die Brivatschulden mußte ein Moratorium gewährt werden<sup>5</sup>), und die Stadtverwaltung konnte sich nur durch eine Zwangsanleihe helfen 6), bei beren Ankündigung sie angesichts der "äußersten Roth" jedes Gesuch um Erlak der Rahlung verbot, da folches in keinem Falle auf Berücksichtigung **Hoffen könne.** Der Staat verkaufte seine Dominien 7); die Offiziere der aufgelösten Regimenter wurden auf Halbsold gesetzts); was sich nur irgend besteuern ließ, namentlich jeder Luzus wurde besteuert9); aber Alles reichte nicht aus, um die neue französische Contribution zu zahlen, welche in Höhe von 120 Millionen Franken dem um die Hälfte verkleinerten, burch den Krieg ausgesogenen Lande auferlegt war. Endlich wurden

<sup>1)</sup> Schlef. Beitung 1808, Nr. 121. 2) Nr. 112. 146. 3) Nr. 135. 136.

<sup>4)</sup> Nr. 28. 5) Nr. 1. 6) Nr. 42. 7) 1809, Nr. 32. 8) Nr. 8. 9) Nr. 43.

alle Einwohner aufgefordert, ihr Gold und Silber in die Münze zu verkaufen oder für dasselbe eine Steuer von einem Drittheil des Werths zu zahlen 1).

Die Schlesische Zeitung bewährte auch unter diesen Verhältnissen ihren patriotischen Sinn. In den Nummern vom 22. März, 19. April 1809 und einer ganzen Reihe folgender Artikel wies sie auf die Nothwendigkeit der neuen Steuern hin, erinnerte daran, daß die Königin Louise für denselben Zweck ihren Schmuck verpfändet hatte, und schloß ihre Aussführungen mit der Aufforderung: "So leihet oder gebet nun, das ist euch ja freigestellt, euer ungemünztes Silber oder die Besteuerung dem Könige, das heißt euch selbst und euren Mithürgern, für welche und für deren Wohl das Oberhaupt des Staates sordern kann, darf und muß. Verstrauet Gott, und alles wird wieder gut gehen."

Die Noth war groß und wurde durch die Continentalsperre wesentlich gesteigert, nach beren Bestimmungen jedes Schiff, welches auch mur einen englischen Hafen berührt ober an England irgend eine Abgabe entrichtet hatte, als entnationalisirt der französischen Kaperei anheimfiel2). Infolgebeffen stockte Handel und Wandel; die Kolonialwaaren wurden bis zu unerschwinglichen Preisen vertheuert, und die Zeitung wiederholte unaufhörlich in fetten Lettern den ganz praktischen Rath3), sich berselben zu enthalten und z. B. anstatt Kaffees lieber Biersuppe zu genießen, bei der Friedrich der Große aufgewachsen und unsere Vorfahren "ohne Nervenschwäche mindestens ebenso geistreich wie wir" geworden seien. Biel empfindlicher, als die Entbehrung von Genufmitteln war der durch die Sperre entstandene Mangel an Medikamenten, 3. B. des Kampher, der China= rinde u. s. w., weshalb die österreichische Regierung einen Preis von 500 Dukaten für die Entbeckung eines ausreichenden Ersates der angegebenen und ähnlichen Heilmittel ausschrieb4). Neben der Noth jener Jahre. von der die Zeitung ein sehr anschauliches, heut fast vergessenes Bild giebt, tritt aus ihr nur um so wohlthuender die rastlose Thätigkeit entgegen, in welcher der König mit seinen Räthen an der Neugestaltung bes ganzen Staatswesens arbeitete. Nächst den Verordnungen über die

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1809, Nr. 31. 2) 1808, Nr. 5. 3) Nr. 52. 4) 1809, Nr. 14.

Berbesserung der Provinzial. Bolizei- und Kinanzbehörden 1), der laut Ordre vom 26. Dezember 1808 erfolgten Einrichtung der Regierungen und Oberlandesgerichte meldete eine Correspondenz aus Berlin vom 14. Oktober 18092) die Gründung der Universität Berlin gleich einem Kingerzeige, daß zum Aufblühen eines Bolkes auch die geistige Waffenrüftung gehöre. Ihr folgte die Verbindung der Universität Frankfurt mit der in Breslau bereits bestehenden Hochschule 3) und die Einrichtung ber in den Räumen des Sandstifts untergebrachten Universitätsbibliothek. Die feierliche Eröffnung der Breslauer Hochschule erfolgte am 19. Oktober 1811, wobei unter den vielen Festgedichten eines von dem Universitäts= buchhändler Barth in 21 Sprachen gedruckt überreicht wurde, "welche fämmtlich in Breslau gelehrt und gesprochen wurden." Hierbei soll übrigens als für die Geschichte der Zeitung bemerkenswerth erwähnt werben, daß ihre Expedition und Druckerei am 6. August 1808 in das Haus der Schweidnigerstraße 47, in welchem sie sich noch heut befindet, verlegt wurde, nachdem bis dahin die Expedition Ring Nr. 20 und die Druderei Kleine Groschengasse Nr. 10 und 11 gewesen war.

Die Berichte der Zeitung lassen immer deutlicher den patriotischen Ausschwung erkennen, welcher die neue Zeit einleitete. Den Wiedereinzug der preußischen Truppen in Berlin begrüßte sie mit Jubel<sup>4</sup>) und erwähnte, gleich wie von richtiger Ahnung geleitet, ganz besonders den Chef des weiten Brandenburgischen Husarenregiments Major von Schill, der an der Spize seines reitenden Jägercorps "die Büchse vor sich auf den Sattelknopf stüzend, von anhaltendem Vivatrusen begleitet" wurde. Benige Monate darauf berichtete sie in der Nummer vom 14. Juni 1809 inen Helbentod in Strassund und nannte in einer späteren Nummer vom 7. Oktober die Namen seiner gesangenen Offiziere, welche am ASeptember in Wesel erschossen worden waren. In dem dem Versser vorliegenden alten Exemplar der Zeitung ist diese Stelle mit outhstift bezeichnet und daneben geschrieben: "Verziß sie nicht, Deutschland!"

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1809, Nr. 23. 2) Nr. 123. 3) 1811, Nr. 54.

<sup>4) 1808,</sup> Nr. 149.

fämmtlich als Lieutenants aufgeführt und heißen: Jahn, Schmidt, Ga Carl Wedell, Keller, Gabain, Flemming, Felgentreu, Kerfsenbrink, Trach berg und Albert Wedell. Ihrer Abelsqualität, für welche ein Theil Namen augenscheinlich spricht, scheinen sie durch kriegsgerichtliches Urth verlustig erklärt worden zu sein.

Inzwischen hatte der Friede von Schönbrunn nach dem schwer e fämpsten Siege bei Wagram Napoleon auf die Höhe seiner Macht a führt. Lon seiner Gemahlin Josephine hatte er sich durch Proklamatic vom 16. Dezember 1809 und damit zugleich von seinem Glücke getrenr wiewohl dasselbe noch zu wachsen schien, als aus seiner neuen Ehe w der österreichischen Erzherzogin Marie Louise am 27. März 1811 e Sohn geboren wurde, welcher die Zukunft der Dynastie sichern soll Die Zeitung ist der Berichte über die Festlichkeiten in Wien und Bar voll, und wenn es schon einen wohlthuenden Eindruck machte, aus Fran reich einmal von anderen Dingen, als von Siegen und Kriegen zu lest so wird derselbe im Inlande durch die Mittheilung der Erlasse nur g steigert, welche das sichere Borschreiten der Reformen auf allen Gebiet der Verwaltung Preußens anzeigten. Recht interessant sind auch bei noch die Verhandlungen über das Finanzprogramm, welches der Staat kanzler von Harbenberg einer aus allen Ständen der Monarchie ( 23. Februar 1811 nach Berlin berufenen Versammlung vortrug 1) u dabei als leitendes Grundprinzip des Steuersustems die indirekten ? gaben bezeichnete, "denen man längst in Preußen den Vorzug gegel habe, und die nach den ungetheilten Stimmungen einsichtsvoller Mäm vorzüglich gewählt werden müssen."

Daß übrigens die durchgreisenden Neuerungen der Staatsregier sich eines allgemeinen Beifalls durchaus nicht zu erfreuen hatten, ist o der Zeitung deutlich erkenndar, welche für dieselben mit Berständ eintrat und ihre publicistische Aufgabe in patriotischem Geiste erfal Das Wort "Patriotismus" war jener Zeit dis dahin ziemlich fre

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1811, Nr. 26.

Çeriya

geblieben: aber in den schweren Jahren, welche der Erhebung des Vaterlandes vorangingen, wurde das Volk für diesen Begriff förmlich erzogen. Mein in einer einzigen Nummer der Zeitung vom 24. Dezember 1810 sinden sich in der literarischen Beilage ein "patriotischer Kinderfreund", ein "patriotisches Taschenbuch", eine "historisch-patriotische Bilderbibel" u. s. w. angekündigt, lauter Zeugnisse, daß das unter dem Drucke der Fremdherrschaft mächtig geweckte Nationalbewußtsein zu der Erkenntniß geführt hatte, wo die starken Wurzeln der Kraft lagen, in welcher das Vaterland neu zu erstehen berufen war. Bon ganz ähnlicher Stimmung zeugen die Theaterberichte jener Tage. Anstatt der früheren, meist den Franzosen entnommenen Lustspiele finden sich vorwiegend deutsche Dramen, namentlich sehr oft Wilhelm Tell, Minna von Barnhelm, die Jungfrau von Orleans, und die Zeitung ließ es nicht fehlen, z. B. in einem Artikel vom 24. Januar, bie Aufgabe des Theaters als "Nationalsache" zu bezeichnen, damit "das herz zu gerechtem Patriotismus erwärmt werde, der die Brust jedes Preußen höher flopfen läßt."

Mehr aber als alles andere gab der Tod der unvergeßlichen Königin Louise am 19. Juli 1810 zu patriotischen Kundzebungen Anlaß. Die Zeitungen vom August reden saut von der Trancr und ihren Kundzebungen, die sich wiederholten, als kurz darauf der König am 8. Sepztember in Bressau eintras 1). Der Tod der Königin hatte von Neuem an das vergeblich gebrachte patriotische Opser erinnert, mit welchem sie seiner Zeit durch persönliche Begegnung mit dem Kaiser Napoleon zu Wemel mildere Bedingungen sür den Tilsiter Frieden zu erreichen gehofst hatte 2). Sie hatte die Demüthigung des Vaterlandes nicht verhindern komen, welches troß seines Unglücks sich zu dem stolzen Bewußtsein erhob, daß der König in seinem freisich um mehr als die Häuste verskeinerten Staate dis dahin der einzige von Napoleon unabhängige deutsche Fürst geblieben war. Daran erinnerte auch die Zeitung mit datriotischem Stolzs.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1810, Nr. 107. 2) 1807, Nr. 26. 3) 1809, Nr. 46.

Es ist in der Geschichte der Zeitung schon wiederholt bemerkt we den, daß, wenn der politische Horizont ein drohendes Unwetter verkünde ihre publizistische Thätigkeit möglichst harmlos erscheint. Diesen Eindrz machte die Zeitung auch im Beginn des Jahres 1812, mit welchem be gewaltige Wendepunkt in den Bahnen des französischen Kaiserreichs. un zwar diesmal unter unmittelbarer Betheiligung Breukens begann. Es ist recht interessant, unter biesem Gesichtsvunkte die ersten Nummern bes genannten Jahrganges durchzublättern. Sie enthalten alles andere, nur keine Politik, wohl aber z. B. längere Berichte eines reisenden Schweden über Constantinopel 1), eine Abhandlung über die halbvergessene Schlackt bei Mohacz, eine andere über die uns wenigstens ziemlich fern liegende Runst des Borens2), zwei lange Beschreibungen des submarinen Bulfans von Malte-Brunn3), ferner Artikel über die Indier in Malabar4), über die Methode des Kochens in Wasserdämpfen5), kurz lauter Gegenftände, die recht gut und nüplich zu lesen sein mochten, aber auch nicht mit einem Worte an die alle Welt bewegenden Tagesfragen erinnerten. Ein Auffat aber, und zwar in der erften Nummer des Jahrganges, ift bennoch besonderer Erwähnung werth. Er handelt "von der Duch schneidung der Erdenge von Panama", welche der Correspondent in nahe Aussicht stellt und in ganz wahrscheinlicher Ausführung nachweist, das ein solcher Kanal viel wichtiger und auch leichter herstellbar sei, als der jenige von Suez, welcher zur Zeit der Ptolemäer schon einmal bestander habe, und erst infolge der Unthätigkeit der Türken wieder verschlamm und versandet sei. Dieser für die Schlesische Zeitung gerade vor achtzi Jahren geschriebene Artikel ist gewiß recht interessant; aber noch viel an regender berührt uns zwischen allen jenen unpolitischen Zeilen überall bi wo es nur irgend ohne Beanstandung seitens der Censur geschehen konnt die wachsende Kraft des niedergehaltenen patriotischen Bewußtseins.

Die hundertjährige Wiederkehr des Geburtstags Friedrichs de Großen und seine Feier im ganzen Lande gab der Zeitung den Ewünschten Anlaß, von Preußens dereinstiger Größe und seiner künstig.

<sup>1)</sup> Schlef. Reitung 1812, Nr. 4. 2) Nr. 6. 3) Nr. 8. 4) Nr. 11. 5) Nr.

<sup>6)</sup> Nr. 11.

hoffnung zu reden, und in klassischem Versmaß klingt es durch ihre Swalten: "Dem Breukenreich laß wieder geboren sein des Ruhmes hehre Strahlensonne, daß sich erhebe der neue Phönix!" Wann und wie dies der in Kürze geschehen könne, davon ahnte Niemand etwas. Im Gegentheil mußten alle Nachrichten die Befürchtung erwecken, daß es sich zwar um neue Arieasoperationen Frankreichs, aber in einem sehr unerwünschten Bunde mit Breuken handle. Dies wurde immer klarer, als die Correhondenzen der Zeitung aus Berlin meldeten 1), daß die Contribution fortan auf die Verpflegung der französischen und allierten Truppen an= grechnet werden solle und daß die Unterhaltung der Festung Glogau auf Kosten Frankreichs geschehe. Als nun aber gar ein Tagesbefehl bes Brinzen von Camühl den Durchmarsch französischer Truppen anlimbigte2), und aus Berlin die Versicherung folgte, daß biese Truppen "einer freundschaftlichen Macht" angehören3), so war ein gemeinsames kingerisches Unternehmen außer allem Zweifel, ohne daß man noch wußte, wohin der Kriegspfad sich wenden werde. Einiges Licht brachten die englischen Berichte4), nach benen Napoleon mit seinen Legionen Deutsch= land und Bolen überschwemme, um seinen Riesenplan durchzuführen, die ganze civilifirte Welt der Continentalsverre zu unterwerfen. Rukland hatte hig derfelben noch nicht gefügt, und während bisher von dort alle Colonialwaaren auf weitem Umwege nach Deutschland ungehindert eingeführt worden waren, sperrte nun eine königliche Verordnung vom 15. April 18125) Preuhens Oftgrenze gegen alle überseeischen Waaren völlig ab. Dies war der erste augenscheinlich seindselige Akt gegen Rußland, welchem die An= lindigung des zwischen dem Könige von Preußen und dem Kaiser der Franzosen abgeschlossenen Allianztraktats folgte 6), bessen Zweck die von Sumbinnen aus erlassenen kaiserlichen Dekrete klarlegten?). In denselben beschuldigte Napoleon den Kaiser Alexander, das im Tilsiter Frieden Seschlossene Offensivbündniß gegen England verletzt zu haben, indem Mukland von dem "weislich kombinirten Plan der Continentalsperre" abgewichen sei.

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1812, Nr. 31. 2) Nr. 35. 3) Nr. 39. 4) Nr. 47. 5) Nr. 48. 6) Nr. 73. 7) Nr. 84.

Nunmehr enthüllte sich der lange verborgene, von Napoleon seinem Berderben ersonnene Plan schnell. Ein kuzer Tagesbesehl vi Tilsit aus beginnt ohne weitere Begründung mit den Worten.: "Rusland will den Krieg; er hat begonnen," und nun folgen in der Zeitun die üblichen Berichte über die weiteren Kriegsereignisse.

Kast in jeder Nummer erscheinen schon jetzt die aus dem Moniteur entnommenen berüchtigten Bulletins von der großen Armee, welche stete ein siegreiches Vorrücken meldeten, während thatsächlich die Truppen unter heftigen Regengüssen, auf entsetlichen Wegen, ohne ausreichende Verpflegung durch Hunger und Kälte bereits decimirt wurden. Wenn die Reitung unter dem 8. Juli und später in der Nummer vom 22. August meldete, daß die ruffische Armee sich auf allen Bunkten zurückziehe, so bestätigte sie damit den Blan der Russen, den Feind tief ins Innere 211 locken, wo er den in Gestalt von Hunger und Kälte lauernden Bundesaenossen nicht mehr entgehen konnte. Gut informirt wie immer kundete sie die erste große Schlacht bei Smolensk als bevorstehend an2) und schilderts später biese sowie die Eroberung der Stadt mit allen ihren Gräueln mit Schrecken. In der sicheren Voraussicht, daß die Entscheidung des ganze Keldzuges in und um Moskau liegen werbe, bereitete sie in der Numme vom 12. September durch eine genaue Beschreibung der Stadt und Um gegend ihre Leser auf die kommenden Ereignisse vor. Der bedeutsame Nachricht, daß Kaiser Alexander Moskau verlassen und den Oberbefel dem General Autusow übertragen habe, folgen nunmehr die Berichte übs bie mörderische Schlacht an der Moskwa, bis die Zeitung zugleich m dem Donner der im Luftgarten in Berlin aufgestellten Geschütze de Einzug der Franzosen in das von goldenen Auppeln schimmernde Mosk am 15. September schilderte 3).

Was dort geschah, ist weltbekannt<sup>4</sup>). Die ungeheuer ausgebehnte, zu großen Theil aus Holz erbaute Stadt war an hunderten von Stellen zuglei angezündet und zu fünf Sechstheilen völlig zerstört worden. Die Bran stiftung war planmäßig angelegt und wurde noch während der Anwesenhober Franzosen von organisirten Banden unterhalten, aus deren Reihen eins

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1812, Nr. 83. 2) Nr. 101. 3) Nr. 117. 4) Nr. 119. 124. 1

Hunderte, deren man habhaft werden konnte, sosort erschossen wurden. Alle Löschvorrichtungen waren entsernt, und Napoleon stand mit dem entmuthigten Heere dem entsessellen Elemente machtloß gegenüber. Bis unmittelbar vor der Ankunst der Franzosen war der Generalgouverneur von Noskau, Graf Rostopschin, welcher den Plan der Vernichtung der Stadt erdacht und auf eigene Verantwortung außgesührt hatte, in Mosetau geblieben, und von dort meldete er am 12. September dem Fürsten Kutusow seine Abreise mit den Worten: "Gegen Mittag komme ich wieder, und dann wollen wir Hand ans Werk legen." Sein Schloß in Woronow hatte er mit eigener Hand in Brand gesteckt und die an einen Pfahl besseligte Inschrift zurückgelassen."; "Franzosen, um euretwegen verlasse ich in Noskau zwei Häuser und meine ganze Habe, welche eine halbe Million Kubel an Werth beträgt. Hier sollt und werdet ihr nur Schutt und Asch sinden."

Der Aweck diefes Buches legt Beschränkung auf, welche nur einen fuzen, der Geschichte der Zeitung schuldigen Nachweis gestattet, von welcher reichhaltigen Bedeutung sie von jeher für die Tagesgeschichte gewesen ist. Hierher gehört auch der Abdruck des 22. Bulletins der großen Armec, welches die Episode von Moskau in folgender Weise darstellt2): "Der Brand ist überall gänzlich gestillt; alle Tage entdeckt man noch mehr Niederlagen von Zucker, von Belzwerk und von Tuch. Die Witterung ift ungefähr so, wie in Karis Ende Oktober. Der größte Theil der Armee lieat in Moskau in Cantonnirungsquartieren und erholt sich von einen Strapazen." Die Zeitung lieferte reiches Material zur Kenn= Bichnung dieser Art der französischen Berichterstattung, welche aus Moslau unter dem 14. Oktober versicherte: "In aller Absicht begünstigt uns das Glück," und noch vom 21. Oktober zu schreiber wagte 3): "Das Schickfal der Armee verbeffert sich von Tage zu Tage." Und dennoch mußte das Journal de l'Empire vom 10. November die Abreise des Raifers aus Moskau eingestehen, freilich mit den beschönigenden Worten4): "Dieser Bater ber Soldaten begiebt sich überall hin, wo die Operationen seine Gegenwart erfordern. Sein Blick gebot dem Sieg, sein Blick wird

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1812, Nr. 131. 2) Nr. 126. 3) Nr. 132. 137. 4) Nr. 140.

auch für die Sicherheit des siegreichen Heeres wachen." Hiermit beginnt die Schilderung des furchtbaren Rückzugs, welche die Nummern der Zeitung vom November und Dezember ausführlich bringen, und auf welche näher einzugehen keine Veranlassung vorliegt. Aus Dresden folgte die Nachricht1), daß der Kaiser Napoleon "nach dem an den Ufern der Berezina gelieferten siegreichen Treffen" die große Armee am 5. Dezember verlassen habe. Er reiste zu Schlitten, nur von zwei Ordonnanzoffizieren und dem Herzog von Vicenza begleitet, über Leipzig nach Baris, wo er am 18. Dezember eintraf. Das bort erst am 27. Dezember ausgegebene 29. Bulletin, welches noch aus dem Feldlager vom 3. Dezember datirt war2), gestand endlich die furchtbaren Verluste und die Vernichtung der Armee ein und schloß mit den merkwürdigen Worten: "Das Befinden Sr. Majestät ist nie besser gewesen." In der letzten Nummer der Reitung des weltgeschichtlich hervorragenden Jahres 1812 ift es wörtlich abgebruckt.



<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1812, Nr. 152. 2) Nr. 154.

## In den Jahren

ber

Erhebung Preußens.

. . 



er weiteren Entwickelung der nun beginnenden erhebenden Epoche in der Geschichte der Zeitung zu solgen ist eine dankenswerthe Aufgabe; denn weit mehr, als ein vom Standpunkte der Weltgeschichte aus zusammengestelltes Bild es nur irgend vermag, tritt aus den vom Tage und für den Tag geschriebenen Mittheilungen das Frühlingswehen entgegen, welches mitten in dem eisigen Winter 1812/13 die aufblühende Erhebung des Vaterlandes erkennen ließ. Vis dahin war die Macht des französsischen Imperators unerschüttert gewesen, nun aber nicht durch sieg-reiche Wassen, sondern durch eine höhere Gewalt anscheinend dis zur Vernichtung gebrochen worden. Napoleon hatte die Reise von Moskau dis Paris in 13 Tagen zurückgelegt, am 20. Dezember im Glanze des Thrones den Senat empfangen und die Rechtsertigung seines Feldzuges nach Rußland mit den Worten geschlossen i; "Meine Armee hat Ver-luste erlitten; aber daran ist nur die vorschnelle strenge Jahreszeit schuld."

Die traurigen Reste der großen Armee waren in Königsberg angekommen<sup>2</sup>); aber die Russen solgten ihnen auf dem Fuße, besetzten am 5. Januar die Stadt<sup>3</sup>), und in rastlosem Marsche sorteilend, erschienen die ersten Kosaken am 20. Februar 1813 vor den Thoren Berlins<sup>4</sup>). Noch war Preußen der Verbündete Frankreichs, wiewohl der Wendepunkt bereits in der denkwürdigen Convention des eisernen Generals von York gegeben war, die er mit dem russischen General von Diebitsch in der Poscherung'schen Mühle zu Tauroggen am 18./30. Dezember 1812 auf seinen Kopf hin vereindart hatte. Damals wurde die entschlossene That von

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1813, Rr. 1. 2) Rr. 3. 3) Nr. 9. 4) Nr. 25.

Viclen weber verstanden noch gebilligt, und die Zeitung vom 23. Janua brachte aus Berlin die Nachricht, daß die Convention von dem Könign nicht ratificiert, der General von Yorf seines Commandos über das preußische Hissorys enthoben und seine Aburtheilung durch ein Kriegsgericht zu erwarten sei. Gleichzeitig war der Fürst von Hatzseldt nach Paris geschicht worden, um dem Mirten über diesen "unangenehmen Borsall" die nöthige Ausstlärung zu geben. Die Russen waren also noch die militärischen Feinde, als ihre Hauptmacht unter dem General Tschernitsches au. März 1813 in die preußische Hauptstadt einrückte1); aber wie diese Feinde empfangen wurden, und wie ihnen das Herz des Bolkes entgegenschlug, soll nur mit den solgenden Worten der Zeitung angedeutet werden!): "Der Jubel der Einwohner übersteigt jeden Ausdruck; ein unaussprückschurch begleitete die einziehenden Truppen; aus allen Fenstern wehten weiße Tücher, und auf allen Gesichtern sah man die Freude der Rettung."

Dieser Ausbruch der Begeisterung stand allerdings noch immer im Gegensatz zu der der Staatsregierung aufgezwungenen Politik, welche damals noch an das Bündniß mit Frankreich geknüpft war; aber er wurde doch nicht mehr gehemmt und unterdrückt, wie dies in den un mittelbar vorangegangenen Jahren geschehen war und wohl oder übel auch geschehen mußte. Der Einblick in die Zeitung während ber Zeit nach dem Tilsiter Frieden bis 1813 ist in dieser Beziehung außerordent Während sie z. B. über Schills Zug, über den Aufftand lich lehrreich. in Heffen, den Volkstrieg in Tirol überreiches Material gebracht hatte so standen doch die Urtheile, mit denen sie das Verhalten der nationalen Vorkämpfer, 3. B. des von Frankreich gerichteten Freiherrn von Stein, Schill's, Hofers, Dörnbergs in Hessen begleitet hatte, in augenscheinlichen Widerspruch mit der öffentlichen, oder vielmehr geheimen allgemeinen Stimmung und muthen uns fremdartig an, weil fie im Gegenfat zu jener durch die Rücksicht auf die preußische Regierung diktirt und durch ihr Stellung zu der französischen Gewaltherrschaft geboten waren 3). Jener mußte jede Politik aus freier Hand, auch wenn sie in der besten patriotischen

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1813, Nr. 29. 2) Nr. 32. 3) 1809, Nr. 69. 73. 108.

Abscht unternommen war, störend sein und sie wies sie von der Hand, schon weil sie in ihrer Gewissenhaftigkeit die Verträge, auch den Feinden gegenüber streng zu halten gewohnt war. Noch im Jahre 1812, als das Verlangen einer Abschüttelung des Franzosenjoches schon recht laut vemehmdar wurde, veranlaßte das bloße Gerücht, daß ein Offizier ein Freicorps zu werden beabsichtige, eine strenge Untersuchung i), welche den Franzosenseind auf die Festung Glaß führte und weitere Vestrasungen zur Folge hatte. Solche Kücksichtnahme aber hörte mit einem Schlage auf, als die Russen in Verlin eingerückt waren und die französischen Tappen 16,000 Mann start die Haupstadt schleunigst verlassen hatten, welche von den Russen unter beständigen Gesechten versolgt ihren Abzug wausschaltsam fortsetzten.

Der König war bereits am 25. Januar in Breslau eingetroffen 2). w seine Anwesenheit den patriotischen Kundgebungen nunmehr unge= hemmten Ausdruck gab. Schon am 3. Februar erging eine öffentliche Aufforderung zur Bildung freiwilliger Jägercorps 3), und durch Cabinets= wire vom 1. März wurde allen "Civilofficianten, welchen es an Muth and Araft nicht fehlt," der Eintritt in dieselben freigestellt. Die Zeitung buchte eine Aufforderung zu freiwilligen Spenden, und man muß ihre Paltenlangen Verzeichnisse lesen, um einen Eindruck von der patriotischen Oferfreudiakeit zu bekommen. Thaler und Groschen, Gold und Geldeswerth. Sparbüchsen, Uhren, Ohrringe, Löffel, und was nur irgend zu entbehren war, wurden mit Freuden dem Vaterlande zum Opfer gebracht. Parolebefehl vom 11. März bestätigte den Generallieutenant von Nork in dem Commando des ihm unterstellten Armeecorps und übertrug ihm 3m Beweise der königlichen Zufriedenheit und des ungetheilten Ver= trauens noch ein zweites 4). Das waren unzweideutige Anzeichen, zu denen das Sintreffen Kaifer Alexanders von Rußland am 15. März hinzu= cams), und wenn auch immer noch nicht von dem gesprochen werden durfte, was sich offenkundig vorbereitete, so war man sich dessen doch in kendiger Hoffnung bewußt.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1812, Nr. 2. 2) 1813, Nr. 12. 3) Nr. 17. 4) Nr. 35. 5) Nr. 33.

Die Schlessische Zeitung brachte in jenen Tagen als Beilage ohne Angabe des Druckers, Verlegers und Verfassers die Nummer "eins" des deutschen Volksblatts, welches die "Aufforderung eines Vaterlandssreundes an alle wohlgesinnten Witbürger" und "ein Wort an die deutschen Frauen von einem deutschen Manne" enthielt, als deren Autor F. M. Arndt galt Endlich an der Spize der Nummer vom 20. März 1813 findet sich in großen Lettern das erlösende Wort: "Er. Majestät der König haben mit Sr. Majestät dem Kaiser aller Reußen ein Off- und Defensiv-Bündmit abgeschlossen." In derselben Nummer brachte die Zeitung des Königs Friedrich Wilhelms III. denkwürdigen "Aufruf an Mein Volksber" und die "Ilrkunde der Stiftung des eisernen Kreuzes."

Diese Erlasse waren sämmtlich von Breslau batirt, wurden in der Schlesischen Zeitung zuerst veröffentlicht und nebst dem "Deutschen Bolksblatt" in so vielen Exemplaren, als sich nur irgend herstellen ließen, über ganz Deutschland versandt, während ihr Inhalt auf Flügeln der Begeisterung von Wand zu Wand getragen wurde. Die Zeitung wurde damals von dem Bruder Johann Gottlieb Korns, dem Regierungsrach Wilhelm Gottlieb Korn, redigirt, welcher als Hauptmann in der Landwehr mit dem eisernen Kreuz erster Klasse auf der Brust am 16. Oktober 1813 bei Leipzig siel. Zene Nummer vom 20. März 1813 bezeichnet den höchsten Ehrentag in der Geschichte der Schlessischen Zeitung; dieselbe ist ebenso wie die erste Nummer der Schlessischen Zeitung in genauer Nachbildung des Originals diesem Buche beigefügt.

Teder Versuch, ein Bild des neu erwachten Lebens zu geben, wirde hinter dem Eindrucke zurückbleiben, den jene Tage hervorgerusen hatten. Im ganzen Volke regte es sich in neuer, unter dem Drucke erstankter. Kraft, und jede Spalte der Zeitung bringt irgend ein Zeugniß der end lich wieder gewonnenen Freiheit des Handelns. Durch Cabinetsordre wom 20. März wurde die verhaßte Continentalsperre ausgehoben, dagegen der

rlauf französischer Waaren verboten 1). Die Aufrufe zu allgemeiner chebung durchflogen die Tagesblätter, und wie kräftig sie auch über die renzen Breukens hinaus wirkten, zeigt ein recht interessanter Artikel aus resden vom 24. März, wo trot des andauernden Bündnisses mit apoleon die französisschen und sächsischen Offiziere auf den Straßen mit m Rufe "Es leben die Russen!" begrüßt wurden. In Berlin war der önig mit begeistertem Jubel empfangen worden 2), nachdem er am 1. März Breslau verlassen hatte. Hier war am 23. März die ganze arnison mit der jungen freiwilligen Mannschaft an der Spitze jedes ktaillons, von einer unermeklichen Menge begleitet, unter dem Geläute ler Glocken zum Nikolaithor hinaus gerückt3); ihr folgte das Lükow= he Freicorps, dessen Bereidigung am 27. März in seierlichem Gottes= enst in der Kirche zu Rogau bei Zobten stattgefunden hatte 4). elder Spannung mögen die Leser dem Vormarsch der Truppen gefolgt in, bis der Rubelruf der Reitung das Gefecht bei Möckern vom 5. April 813 verkündete, für welchen ersten Sieg der preußischen Truppen ein duffest in allen Kirchen angeordnet wurde 5). Der vorliegende Stoff nunmehr so reichhaltig und vielseitig, daß es nicht möglich ist, dem or aller Welt Augen sich entrollenden Bilde zusammenhängend zu folgen. de Geschichte der Zeitung fordert Beschränkung, und für den vorliegenden weck muß es genügen, ihre Haltung und Stellung zu der in großem MI und gewaltigen Zügen verlaufenden Zeitgeschichte durch weniger Kamte Mittheilungen aus ihren Spalten zu kennzeichnen. bren in erster Linie ihre sehr beachtenswerthen Correspondenzen aus Paris, o man die Täuschung der öffentlichen Meinung in üblicher Weise fortsetzte.

Auf die Nachricht von der Besetzung Berlins durch die Russen hatte apoleon dem diplomatischen Corps sosort erklären lassen, daß seine xuppen die Stadt nur zu ihrer Schonung und freiwillig geräumt itten 6). Den "Rückzug" der Franzosen meldete der Moniteur mit der klärung, daß General Reynier seine Stellung "vorwärts" bei Dresden knommen habe, wozu die Zeitung bemerkte, daß er wohl nächstens

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1813, Nr. 22. 2) Nr. 38. 3) Nr. 36. 4) Nr. 40.

<sup>5)</sup> Nr. 44. 6) Nr. 44.

bieselbe noch weiter "vorwärts" bei Frankfurt am Main nehmen werde<sup>1</sup>). Den ruhmredigen Berichten des Moniteur gegenüber<sup>2</sup>), welche nur von Siegen und Eroberungen sprachen, erscheinen die Friedenshoffnungen, welche man nach einer Correspondenz aus Paris vom 23. Mai an einen Congreß knüpfte, freilich sehr kleinlaut, dagegen die knappen preußischen Kundgebungen über die ersten Kriegserfolge ebenso bescheiden wie Bertrauen erweckend. So z. B. redete der Tagesbesehl des Königs nach der Schlacht dei Groß-Görschen nur davon<sup>3</sup>), "daß der Feind die vereinigten Armeen ebenso sehr achten wie fürchten gelernt hat" und schloß mit der Mahnung: "Keinen verlasse das Vertrauen auf Gott, auf das tapser Heer und auf die eigene Krast!"

Es ist ein schon wiederholt hervorgehobenes Verdienst der Zeitung. daß sie ihre Berichte stets mit authentischen amtlichen Unterlagen be aleitete und sich dadurch den dauernden Werth eines Quellenwerks ab Auch in ihren Privatcorrespondenzen war sie sehr gut be sichert hat. bedient; sie stammten, wie zur Zeit des siebenjährigen Krieges, meist aus der Feder von Offizieren und sind daher eine fachkundige Ergänzung der knappen Armeebefehle. Wenn es z. B. in einem folchen Privatbriefe aus Dresden von den Sachsen heißt: "Endlich sind unsere Freunde, ober unsere Feinde, wie Sie sie nennen wollen, hier angekommen: aber sind sie unsere Keinde, so sind sie es nur dem Namen nach." so findet die seine volle Bestätigung in der Ordre vom 2. April4): "Wenn die ver einigten Truppen der beiden Mächte auf sächsische Truppen stoßen sollten, so wird auf diese nicht gefeuert." Uebrigens trauten, wie wir aus de Beitung erfahren 5), die Franzosen den deutschen Berbündeten nicht met und ließen schon in der Schlacht bei Groß-Görschen die westwälliche Regimenter in Magdeburg. Die großen Verluste in dieser Schlacht www. den in den Pariser Berichten natürlich verschwiegen, um so heftiger abs die Anklagen gegen Breußen laut, auf dessen Erhebung man in Frank reich den Umschwung und dies mit Recht zurückführte 6). Seine Kolitt wurde in Frankreich als unbillig und ungefund verurtheilt, worauf die Reitung

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1813, Rr. 45. 2) Rr. 51. 3) Rr. 62. 4) Rr. 4

<sup>5)</sup> Nr. 46. 6) Nr. 51, 54, 55.

sehr treffend antwortete: "Was heißt gesunde Volitik? — Nicht schreien, wenn man getreten wird, den französischen Kaiser und seine Wilitär= hierarchie für die größte Wohlthat Europas halten, sich hochherzig hinwegseten über Recht und Pflicht, mit Freuden durch Ströme vergoffenen Menschenbluts waten, weil der Waffenruhm der Franzosen dadurch vermehrt wird u. s. w." Ru demselben Aweck der Rechtsertigung der Politik Breuhens folgte eine ganze Reihe verdienstlicher Artikel über das Berhalten Napoleons nach dem Tilsiter Frieden 1); denn in erster Linie galt die bittere Gegnerschaft der Zeitung nicht der tapferen Armee, sondern dem Friedenstörer, dem Feinde des Vaterlandes. Nicht gegen Frankwith, so schrieb sie noch am 18. Dezember, sondern gegen jene Uebermacht, welche der Kaiser Napoleon zum Unglück Europas außerhalb der Grenzen seines Reiches ausgeübt hat, führen die Verbündeten Krieg, und als nach der Schlacht bei Bauten die beiderseitige Erschöpfung einen Waffenillstand nöthig gemacht hatte2), welcher französische Truppen vorüber= schend wieder nach Breslau führte, warnte die Zeitung in den Nummern om 3. und 5. Juni die Einwohner vor unbegründeter Furcht unter dem dinweis auf den auten Ruf und das großmüthige Verhalten der braven anzösischen Soldaten.

Die kurze Waffenruhe währte dem die Fortsetzung und Beendigung Warieges erwartenden Volke zu lange, und die Zeitung sah sich unter im 2. August zu einer kräftigen Mahnung zum Vertrauen in die Thatsaft der Regierung veranlaßt, indem sie noch in einem späteren Artikel tran erinnerte, wie gut der Wassenstillstand für den neuen Kampf des tht worden sei, in welchen nun auch Desterreich und Baiern eingetreten aren. Am die nun folgenden Berichte über die gkänzenden Siege an r Kasbach, dei Kulm, Großbeeren u. s. w. mag nur erinnert, zugleich ver bemerkt werden, daß die Redaktion in ihrer Sorgsalt und Aussührsheit nicht vergaß, des Endes des Generals Moreau. Des Heldentodes örners. wie des Generals Scharnhorst. in besondern Artikeln zu gesnken, unter denen der dem Andenken dieses um Preußens Erhebung hverdienten Generals gewidmete dankbare Erinnerung wachruft.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1813, Nr. 114 ff. 2) Nr. 82. 3) Nr. 90. 109. 111.

<sup>4)</sup> Nr. 96. 101. 5) Nr. 103. 6) Nr. 73. 78.

Das lette Quartal bes Jahrgangs 1813 gehörte felbstwerftändlich der Bölkerschlacht bei Leipzig. In großen Lettern melbete die Zeitung vom 25. Oktober die erste Nachricht von dem gewaltigen Siege, nachdem schon die Nummer vom 23. Oktober Berichte über die vorangegangenen Schlachttage gebracht hatte. Ein näheres Eingehen auf ben an generellen Ueberblicken und Einzelheiten unglaublich reichen Stoff schließt sein Um fang völlig aus, weshalb nur eine einzige Notiz aus einem Privatbrick aus Leipzig vom 27. Oktober erwähnt werden soll, weil sie mehr als vieles andere zur Charakteristik Navoleons dient 1). Im Beariff von Leipzig aus zu fliehen, gab er ben ummittelbar vor ber Stadt fechtenben, meist aus Polen unter Poniatowskis Führung bestehenden Regimentem den letzten Befehl, sich nur noch eine Stunde zu halten, bis er mit Ber stärkung zu ihrem Entsatz zurückehren werde. Er eilte fort, in der 90% ficht nicht wiederzukommen; denn er ließ nach ihrer Ueberschreitung die Brücke in die Luft sprengen, welche die einzige Möglichkeit der Rücklet und des Rückzuges bot, so daß die wackeren Regimenter und mit ihnen ihr tapferer Kührer mit kaltem Blute lediglich seiner Flucht geopfert wurden.

Eine andere Erinnerung an die Schlacht bei Leipzig soll noch in dem französischen, von der Zeitung wörtlich mitgetheilten Armeebeschlußa finden, welcher am Schlußalso lautet2): "Die siegreiche französische Armee kam in Ersurt in einem Zustande an, als ob sie geschlagen wäre. Der durch die Schlachten vom 16. und 18. in Bestürzung geruthene Feind saßte durch die Unglücksfälle am 19. wieder Muth und gab sich die Miene des Siegers; dagegen hat die französische Armee nach so vielen glänzenden Fortschritten ihre siegreiche Stellung verloren." Damit stimmte abgesehen von der geschichtlichen Unwahrheit freilich der entsetzliche Zustand wenig, in welchem nach den sehr eingehenden Schilderungen der Zeitung. die geschlagene Armee nach Erkämpfung ihres weiteren Rückzuges bei Hanau in Frankfurt am Main angekommen war.

Mit dem siegreichen Ausgange der Schlacht bei Leipzig war auch der Rheinbund beseitigt 4), die Willkürherrschaft Napoleons in Deussp land gebrochen und weit über seine Grenzen hinaus der Einsluß bes

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1813, Nr. 126. 2) Nr. 127. 3) Nr. 131. 137. 4) Nr. 134

Gewaltigen im Niedergange. Auch für den Papst Bius VII., dessen Lebens und Leidens die Zeitung in einer Reihe sehr sympathischer Artikel gebenkt1), war nach seiner Gefangennahme und Internirung in der kleinen Keshma Savona der Weg nach Rom wieder geöffnet, und auch in Baris komte man sich der Erkenntnif nicht verschließen, daß es mit der Weltherrschaft zu Ende gehe<sup>2</sup>). Dort wie im Lande freute man sich der Kriedenshoffnungen, die durch die Bublikationen der Verbündeten genährt wurden3), welche das Unglück der Franzosen beklagten und, ohne durch die Erfolge der siegreichen Waffen verblendet zu sein, dem Verlangen nach Frieden Ausdruck gaben. In Frankreich wurden, wie die Correhondenzen von dort melbeten4), solche Worte mit Begierde gelesen, und in Haufen zogen die Conscribirten nach Hause zurück. Sehr interessant find die Nachweise der Zeitung über die mit einem Schlage völlig veränderte Sprache des Senats); aber wenn auch dort schmeichelnde Friedensworte laut wurden und selbst den Kaiser auf dem Wege zum gesetzgebenden Körper laute Friedensrufe begleiteten 6), so suchte doch der Moniteur unausgesetzt den gekränkten Nationalstolz zu wecken?). imerte an Austerlitz und Marengo und täuschte, während die Verbündeten maushaltsame Fortschritte machten, die Franzosen mit fortwährenden Siegesberichten. Die wiederholte Versicherung, daß der Keind aufs haupt geschlagen sei und sich Hals über Kopf zurückziehe, war noch eine der bescheidensten 8). Allerdinas verfuhren die kaiserlichen Marschälle. wo sie noch festen Kuß hatten, auch in Deutschland, freilich nicht im Siegen, aber im Uebrigen in gewohnter Weise, und die Zeitung unterließ th nicht zu berichten 9), daß ein französischer Befehlshaber in Altona jedem Emvohner für etwa unterlassene Berproviantirung und Räumung der Stadt Stockschläge androhte, während Davoust in Hamburg laut Brivatbriefen durch Berwüftung und Mißhandlungen sich einen Namen machte, der noch heut in trauriaem Andenken fortlebt.

In Frankreich war man trot der entgegengesetzten Versicherungen des Moniteur über die wahre Sachlage nicht im Unklaren, und an einem

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1814, Nr. 17 ff. 2) Nr. 5. 3) 1813, Nr. 130. 4) 1814, Nr. 8.

. :

einzigen Tage, dem 4. Februar, waren nach der falschen Siegesbotschaf von Brienne die Bankaktien von 625 Frks. auf 480 Frks. gefallen. zwischen ging es, nachdem in der Neujahrsnacht 1813 die schlesische Arme unter Blüchers Führung bei Caub über den Rhein gegangen war, "bor wärts" nach Paris, und die Berichte aus dem Felde mehrten sich i ber Zeitung in solcher Fülle, daß die seitbem üblich gewordenen Extre blätter zur Tagesordnung wurden 1). Endlich am 13. April 1814 er schien an der Spite der Tagesnummer die officielle Nachricht von dem Einmarsch der Verbündeten in Paris am Tage nach dem am 31. März erfochtenen Siege am Montmartre. Ein inhaltsvolles Extrablatt vom 15. April brachte eine Beschreibung des Einzuges, zugleich die am 13. April erfolgte Capitulation der letzten, von den Franzosen gehaltenen schlefischen Kestung Glogau und die Deklaration der verbündeten Monarchen daß sie weder mit Napoleon Bonaparte, noch mit einem Gliede seiner Familie verhandeln, aber die Integrität Frankreichs in seinen alten Gremen unter den rechtmäßigen Königen anerkennen würden.

Nun folgen in der Zeitung zahlreiche Mittheilungen über das Leben und Verhalten Napoleons vor seiner Abreise nach Elba, die wörtlich abgedruckten urkundlichen Verhandlungen der Verdündeten, namentlich auch der mit dem Könige Ludwig XVIII. am 30. Mai abgeschlossene Friedenssund Freundschaftstraktat<sup>2</sup>), während nachträgliche Kriegsgeschichten, die Berichte über die Danks und Judelseste, sowie die Nachrichten vom Wiener Congreß, von seinen Festen und Arbeiten den denkwürdigen Jahrgang 1814 süllten. Wohlthuend klingt durch alle Spalten der Zeitung die Stimmung des Landes im Danke gegen Gott ohne überhebendes Nühmen der menschlichen Großthaten und die Freude über den Sieg ohne kleinliche Hendsssehn des Besiegten. Dies zeugt mehr als alles andere von dem Bewwüßtsein, wie schwer und theuer der Frieden durch tausend Wunden erskauft war, unter denen das Land noch lange blutete.

<sup>1)</sup> Schles. Beitung 1814, Extrablatt vom 17. Febr., 24. Febr. u. s. w. 2) Nr. 69.

Die wiederhergestellte Ruhe ließ die Zeitung mit einem Schlage genau wieder so erscheinen, wie vor dem Kriege. Wit Ausnahme von Homachrichten, Festberichten, Versonalveränderungen und Auszeichnungen stweigt sie über innere, namentlich politische Angelegenheiten gänzlich. Um so interessanter sind die Mittheilungen aus Frankreich, wo trok weiselloser Mikgriffe der neuen Regierung Vertrauen und Credit sich allmählich wieder zu befestigen schienen 1). Der Glanz des Kaiserthums war verblichen, und immer mehr kamen Zustände zu Tage, welthe das Rechtsgefühl im Lande empfindlich verletzen mußten. So 3. B. berichtete die Reitung auf Grund amtlicher Feststellungen 2), daß eine Musterung der Gefängnisse eine Anzahl namentlich royalistischer Offiziere ergeben hatte, welche ohne Prozeß und Urtheil seit Jahren gefangen gehalten wurden, und zwar infolge eines kaiferlichen Dekrets vom 3. März 1810. daß es Bersonen gebe, die man weder vor Gericht stellen, noch in Freiheit seken dürfe. Trok solcher und ähnlicher Entdeckungen autokratischer Willfürherrschaft aus napoleonischer Zeit griff aber eine bedenkliche Mißstimmung gegen die neue Regierung immer mehr um sich 3), und wenn die französischen Correspondenten der Schlesischen Zeitung daran erinnerten, und lange vor dem Eintritt des befürchteten Ereignisses von einem verbächtigen Verkehr zwischen Elba und dem französischen Festlande redeten 4). so bewies die kühne Landung Napoleons mit 700 Franzosen. 300 Bolen und 200 Korfen, daß die Befürchtungen durchaus begründet waren 5). Frilich verhielt sich die durch die Landung erschreckte Bevölkerung in Antibes gegen das abenteuerliche Unternehmen ablehnend 6); aber die käftige Warnung des Kriegsministers vor jeder Betheiligung an dem wahn= wikigen Beginnen zeigte sich in der Folge bennoch ebenso wirkungslos?), wie die Broklamation der verbündeten Mächte, die unter dem 13. März bie That des Ruhestörers als das lette Wagstück ohnmächtigen Wahn= struß erklärten; benn Napoleon traf ungehindert in Paris ein und hielt bereits am 25. März eine Revue über die ihm zugefallene Garde.

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1815, Nr. 4. 2) Nr. 5. 3) Nr. 25. 4) Nr. 9. 15. 5) Nr. 33. 6) Nr. 34. 7) Nr. 35.

Die Zeitung erfüllte in diesen bewegten Tagen ihre erschwerte Aufsabe wiederum in der anerkennenswerthesten Weise und leistete mit ihren sehr gut informirten und zuverlässigen Correspondenzen der Spezialzgeschichte wesentliche Dienste. Aus ihr ersahren wir, daß in Paris zusnächst der Schrecken überwog, auch Napoleon selbst sich in den Tuilerien eingeschlossen hielt und sich nirgends öffentlich zeigte 1). Auch über das Verhalten der Verdündeten brachte sie interessante Mittheilungen. Daß der Congreß in Wien versammelt blied, und daß seine Losung lautete: "Kein Friede mit Bonaparte", erscheint selbstwerständlich; daß aber sür den sofort wieder auszunehmenden Krieg die Ausstellung einer Armee von 822,000 Mann dekretirt wurde 2), zeigte, wie richtig man die Bedeutung des nur anscheinend ausssichtslosen Unternehmens von Ansang an schähte. Kaiser Alexander soll bei den Verhandlungen das durchschlagende Bort gesprochen haben: "Die Sache ist geringsügig, wenn wir sie nicht als geringsügig betrachten"3).

Die damalige Lage Frankreichs schilderte die Zeitung mit den Worten daß die Armee für Napoleon sympathisch, das Volk neutral und apathich sei. "Wer für den Augenblick der stärkste ist, der wird mit offenen Armen und mit gleichem Anschein von Enthusiasmus empfangen. die Verbündeten nicht gegen das französische Volk, sondern gegen Napoleons Fanitscharen Krieg zu führen. Frankreich ist gegenwärtig das, was Rom zur Zeit seines Verfalls war, ein Erbaut des Kaifers, welchen die Legionen zu wählen für gut finden." Aber auch abgesehen von solchen treffenden Urtheilen über die Zeitlage ergänzte die Zeitung das in seinen großen Umriffen bekannte Zeitbild durch ihre eingehenden Brivatcorrespondenzen so vielseitig, wie es von einer gut geleiteten Tagespresse nur immer & Wir erfahren aus ihr, daß man sich in Frankrich wartet werden kann. eifrigst bemühte, die Gedanken an einen wieder beginnenden Krieg möglichst zu unterdrücken4). Man redete mit Oftentation nur von den befreundeten Mächten und erzählte sogar von England, daß die vor Bordeau liegenden Schiffe neben der heimischen auch die französische dreifarbige Flagge aufgezogen hätten. Dies hielt den thatsächlichen Gang der &

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1815, Nr. 42. 2) Nr. 45. 3) Nr. 47. 4) Nr. 48.

eignisse natürlich nicht auf. Ein mit Briefen an die deutschen Fürsten in Nainz eintressender französischer Oberst wurde sosort über die Grenze zwädzebracht.), und als kurz darauf ebendaselbst ein Bote Napoleons mit "Depeschen des Kaisers an die Monarchen in Wien" ankam, so nahm man ihm diese zwar ab, zugleich aber auch den kaiserlichen Abler und die dreifardige Kokarde mit dem Bemerken, daß Napoleon von allen Nächten für recht- und gesehlos erklärt sei. Zu solchen kleinen Mittheislungen, welche die Sachlage beleuchten, gehört auch die Nachricht, daß noch im Wai die Einwohner von Paris offenkundig gegen Bonaparte gesimmt waren.), und daß namentlich die Nationalgarde sich ihm so als geneigt zeigte, daß er sie nicht zu mustern gewagt hatte. Die Unzusteidenheit im Lande war durch die neuen Conscriptionen sehr gewachsen, und selbst die Truppen zeigten sich wenig begeistert, wie denn auch eine Anzahl der alten napoleonischen Generale und Marschälle den Dienst betweigert hatte.

Inawischen füllten sich die Svalten der Reitung in der früheren Beise mit offiziellen und privaten Berichten über den wieder begonnenen Feldzug, beffen Verlauf der Moniteur nach seiner Gewohnheit den Franwien schmackhaft zu machen suchte, so daß ihn die englischen Blätter nur noch den menteur universel nannten. Roch einmal stellte die Zeitung seine unwahren Bulletins zusammen3), bis die Nummer vom 28. Juni den entscheidenden Sieg bei Belle-Alliance mit dem Schreiben Blüchers ans bem Hauptquartier von Gemappe vom 19. Juni melbete, welches Mickt: "Die französische Armee ist in einer völligen Auflösung." Dieser Brief war Morgens 5 Uhr geschrieben, da Blücher am Abend des Schlachttages sich und den Truppen die wohlverdiente Ruhe mit den Worten versagt hatte: "Kinder, wir müssen sie diese Nacht noch verfolgen, sonst kommen sie uns morgen wieder auf den Hals4)." Das vielerwähnte, dem General Cambronne in den Mund gelcate Wort: "Die Garde stirbt, aber sie ergiebt sich nicht" entspricht zwar dem Todesmuthe, mit dem sie ge= sochten hatte, findet aber in den sehr ausführlichen Berichten der Zeitung, welche solche beachtenswerthe Züge nicht übersehen haben würde, keine Be=

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1815, Nr. 50. 2) Nr. 52. 3) Nr. 74. 75. 4) Nr. 76.

stätigung. Die bekannte Episobe bei Ligny aber von Blüchers Sturg init dem Pferde und dem Ausharren seines Abjutanten Grafen von Rostig, während die seindlichen Kürassiere um sie her vorüberjagten, erzählt sie genau. 1).

Interessant ist der Nachweiß der Siegesgewischeit Navoleons nach dem Gefecht bei Ligny, den die Zeitung aus einem Armeebefehl vom 15. Juni und einem Schreiben des ersteren führt, welches schließt2): "Die Niederlage der Keinde ist vollkommen, und ich hoffe, daß man so bab nichts wieder von den Preußen hören werde, wenn sie je noch im Stande find, sich zu sammeln. Was die Engländer betrifft, wird sich's beute zeigen, was aus ihnen werden wird; der Kaiser ist da." Dieser Brief war in der Zeitung aus dem Moniteur vom 20. Juni abgedruckt; aber schon seine Nummer vom 21. Juni gestand die völlige Niederlage offen ein und schloß den Bericht mit den Worten: "Dies war der Ausgang, der für die französischen Heere so glorreichen und doch so unglücksichen Schlacht von Mont St. Jean," wie die Franzosen die Affaire von Belle Alliance nannten. Wer über das weitere Verhalten Navoleons sich näher informiren will, dem bieten die Zeitungen der folgenden Monate über Seine nunmehrige Bereitwilligkeit, zu Gunften seines reichen Stoff. Sohnes dem Throne zu entfagen, fand nicht einmal im Senate Gehör; sein Versuch, sich der Gefangennahme durch die Flucht nach Amerika 31 entziehen, wurde durch die Wachsamkeit der englischen Fregatte Bellerophon vereitelt, welche die Brigg Sperber mit Napoleon an Bord auf der höht von Rochefort anhielt. In Paris war "die Sensation über dieses glick liche Ereigniß groß," und die Stimmung war dieselbe, als mit der M reise auf dem Northumberland nach St. Helena, wohin sein Wächter General Lowe bald folgte, Napoleons weltgeschichtliche Bedeutung ihren Albschluß fand3).

Für Frankreich und das übrige Europa begann nunmehr eine neue Zeit. Dem zweiten Einzuge der Verbündeten in Paris folgte die Be

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1815, Nr. 79. 2) Nr. 80. 3) Nr. 80-104.

ung des Landes mit den Truppen der Mirten und der abermalige egierungsantritt Ludwigs XVIII. Der Aufstandsversuch Murgts fand it der standrechtlichen Erschiekung desselben sein Ende 1), während die littheilungen der Prozesverhandlungen gegen die napoleonischen Generale ? Reitungen füllten und bis in das Jahr 1820 hinein fortdauerten2). 8 waren nämlich alle diejenigen, welche vor dem 23. März 1815 die laffen für Navoleon erariffen hatten, von der Amnestie ausgeschlossen id durch einen Anklagebefehl vom 21. Juli, welcher mit Angabe aller amen abgebruckt ist'3), in Verfolgung gesetzt worden. Das Schicksal iger besonders hervorragender Männer, wie Ney, Labedopere, Lavalette nd große Theilnahme, und ganz Frankreich hatte seinen Blick in Hoff= ng der Begnadigung auf den König gerichtet; aber die beiden ersteren urden erschossen 4), und den letzteren rettete seine helbenmüthige Frau, dem sie ihn bei dem letzten Besuch im Gefängniß am Tage vor der für n 20. Dezember festgesetzten Hinrichtung bestimmte, in ihren Kleidern Die Berichte über die glückliche Flucht und das weitere hickfal beider, von denen namentlich der hart behandelten Madame walette die allgemeinste Theilnahme sich zuwandte, sind so spannend ichrieben, daß sie den Eindruck eines fesselnden Romans machen 5). Es überhaupt ein nicht geringes Verdienst der Zeitung, welches sie noch ut nach fast 100 Jahren zu einer lehrreichen Lektüre macht, daß sie in endiger Darftellung eine Külle interessanter, meist durch Quellenangabe, glaubigter Einzelheiten und charakteristischer Züge mittheilt, mit denen m lesenswerthe Bände füllen könnte. Gerade dies verleiht ihr uernden, zeitgeschichtlichen Werth, und wenn der Zweck dieses Buches ch nur vereinzelte Hinweise auf diesen Theil ihres Inhalts gestattet, gehören sie doch in ihre Geschichte. Nur eine einzige jener kleinen, in großen Ereignisse ber Zeit eingestreuten Erzählungen soll angeführt rden, weil sie vor anderen verdient, vor Vergessenheit bewahrt zu rden; denn sie wirft ein scharfes Licht auf die Schrecken der Revolution d gehört zugleich in die Lebensgeschichte Friedrich Wilhelms III.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1815, Nr. 131 ff. 2) 1816, Nr. 44. 61. 1820, Nr. 3. 6.

<sup>3) 1815,</sup> Nr. 93. 4) Nr. 105. 151. 5) 1816, Nr. 3. 17. 42.

Es war im Jahre 1792, als die Breuken Berdun erobert hatten. und 38 junge Mädchen dem Könige Friedrich Wilhelm II. einen Kranz überreichten 1). Infolge bessen ließ die Schreckensregierung sie sammtlich verhaften und bis auf zwei, welche noch nicht vierzehn Jahre alt waren, Die letzteren aber wurden nach sechsstündiger Ausstellung am Branger zu zwanzigjähriger Haft verurtheilt. Achtundzwanzia Wonate hatten die Kinder im Kerker geschmachtet, aus welchem sie erst der Sturz ber Schreckensmänner befreite. Eine dieser Geretteten schrieb an König Friedrich Wilhelm III., als dieser 1814 in Frankreich war. Der König antwortete ihr nach Keststellung der Thatsache: "Ihr Brief vom 25. Mai erinnert mich an eines der trauriasten Ereianisse der französischen Revolution, an eine Frevelthat, deren Andenken das Herz des verftorbenen Königs, meines Laters, mit bitterem Kummer erfüllte. Ich achte es für Pflicht, dem Schlachtopfer, welches diesen ungeheuren Frevel buldete, einen Beweis der Theilnahme, die es mir einflößt, zu geben und behalte mir vor, Ihnen von Berlin ein Andenken zu schicken, welches Sie an den Antheil erinnern soll, den ich an Ihrem und Ihrer Unglücksgefährtinnen traurigem Schickfal nehme." Im Hauptquartier Paris am 2. Juni 1814 war dieser Brief geschrieben. Inzwischen traten die neuen Kriegsereignisse ein, welche die Sache vergessen zu machen schienen. Als aber der Könia 1815 zum zweiten Male in Paris einzog, bachte er bes Vorganges wieder und sandte ber Dame mit einem Handschreiben vom 24. August 1815 eine mit seiner Namenschiffre in Brillanten geschmückte Bonbonniere.



<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1815, Rr. 111.

## Aus der

## Zeit von 1815 bis 1848.



it der vorstehenden Geschichte, welche an den grausigen Anfang of o der Revolution und das siegreiche Ende der französischen Riege erinnert, scheiden wir von der Geschichte der Zeitung in jener Zeit und folgen ihr in die nunmehr eintretende ruhigere Entwickelung. großen Jahre waren schnell vergessen; auch im Volksbewußtsein trat das Andenken an die durchlebte Zeit bald zurück, und schon 1816 beklagte bie Zeitung, daß man nicht einmal der Jahrestage entscheidender Ereignisse, wie z. B. der Schlacht von Belle-Mliance, mehr gedachte 1). bie Reitung lebte von und in der vergangenen Zeit, und wie sie von dem entthronten Imperator auf der einfamen Kelseninsel fortlaufende Nachrichten brachte?), so erganzte sie mit Vorliebe die Geschichte und Haten der großen preußischen Heerführer durch Nachtragsberichte aus ben letten Feldzügen. Namentlich ist es Blücher, der populärste derselben, bessen Volksthümlichkeit die Zeitung mit der Erzählung zahlreicher Büge aus seinem Leben entgegenkam. Den Aufruf zur Errichtung eines Denkmals. welches auf dem nach ihm genannten Platze in Breslau steht, enthält bereits der Jahrgang 18168).

Eines völlig unpolitischen, aber für eine Zeitung höchst bedeutsamen Ereignisses soll in der Geschichte der unsrigen gedacht werden, nämlich der von Didot in London ersundenen Herstellung des endlosen Papiers, welche die Nummer vom 23. März als "eines der nüglichsten Meistersstücke der Mechanik" rühmte. Es ist, als ob hiermit nach dem Ablauf eines blutigen Zeitalters ein friedlicheres eingeleitet werden sollte, welches

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1816, Nr. 80. 2) Nr. 26. 27. 154. 3) Nr. 25. 40. 112. 114.

allerdings sehr viel Papier verbrauchte, ohne daß es eine ganze Reil von Jahren hindurch ein Gewinn oder ein Genuß wäre, durchzublätter was die Geschichte ihm anvertraut hat. Unsere Schlesische Zeitung bleil was sie von jeher war, ein sorgfältig sortgesührtes Repertorium sür d Zeit- und Kulturentwickelung, in welchem sür jedes Fach, sür den Historik wie den Theologen, den Juristen wie den Statistiker u. s. w. reichhaltiges Material gesammelt ist. Auf politischem Gediete konnte sie natürlich nicht mehr leisten, als die Zeit geleistet hat, welche fast auf allen Gedieten den Stempel der Ermattung trug, im staatlichen Leben großer Gesichtspunkte ermangelnd, im dürgerlichen einem kleinlichen Philisterium gleichend. In kirchlicher Beziehung bereitete sich ein neues Leben vor; aber noch überwog eine von seichtem Rationalismus durchsetze Gleichgiltigkeit, während in der Regierungsweisheit das System ängstlicher Bevormundung nach der Theorie vom beschränkten Unterthanenverstande herrschte, und ein vollendeter Bureaustratismus seine üppigsten Blüthen trieb.

Unter folchen Verhältnissen waren einer Zeitung sehr bescheiben Grenzen gezogen, und die in den engsten Wickelbandern gehaltene Breffe strebte vergeblich nach Luft und Licht in freierem Raum. die ganze Zeit ihres Bestehens nachweisbare Eigenart der Schlesische Zeitung ist ihr gutes Vertrauen, die Freude am Laterlande, von der si lebt und die sie nährt, und dies bewährte sie auch jett. Der gewis nicht unzutreffenden, in ihren Spalten enthaltenen Behauptung 1): "Ei ift jetzt ein Zeitpunkt, den viele Zeitungsleser als ganz entblößt wi wichtigen Neuigkeiten der Tagesgeschichte halten," trat sie sofort mit de Erklärung entgegen, daß die Zeit nie raste, und sprach dabei das zwer sichtliche, in seiner späteren Erfüllung freilich ungeahnte Wort aus, das das "Jahrhundert den sichern Keim zu außerordentlichen Begebenheite in seinem Schooße trage." Einen bescheidenen und doch folgenschwere Schritt, der von Preußen ausgehend im deutschen Zollverein den Be für Deutschlands Einheit anbahnte, deutete die Zeitung in derselbe Nummer damit an, "daß die Breußische Regierung von Grenze zu Grenz

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1820, Dr. 1.

übereinstimmende Verhandlungen eingeleitet habe, um die den inneren Berkhr hemmenden Scheidewände je mehr und mehr zu beseitigen."

Recht bezeichnend klingt angesichts der dürftigen politischen Rachrichten die Mahmung der Zeitung zur Ruhe und Geduld, sowie die Bersicherung, "daß über die inneren Angelegenheiten Deutschlands gerade jetzt die ersten Köpfe sich berathen." Wehr wußte sie nicht, und wenn sie es gewußt hätte, durfte sie es nicht sagen; denn felbst in den lonalsten Grenzen war "Preffreiheit" ein unbekannter Begriff, und schon das Bort an sich galt als ein unerhörtes, die staatliche Ruhe und bürger= lice Ordnung gefährbendes Attentat. Wie es selbst mit dem Buchhandel damals stand, zeigt eine Nachricht, daß man in Straßburg eine beutsche Druckerei errichten wollte, um die Werke herauszugeben, welche infolge der Frankfurter Beschlüsse in Deutschland nicht mehr erscheinen duften. Dies hatte jedoch sofort energischen Einspruch der Regierungen und Gegenbefehle aus Paris zur Folge, und um die Tagesstimmung vor ausländischem Einfluß möglichst zu wahren, wurde schließlich der Ein- und Durchgang aller in Frankreich und England gedruckten beutihen Zeitungen, aus den Niederlanden auch der französischen gänzlich verboten 1). Die Zeitung war übrigens immer noch reichhaltig genug und brachte mit großer Sorgfalt viel urfundliches Material, wie 3. B. den wörtlichen Abdruck der Wiener Bundesakte<sup>2</sup>). Thre damalige politische Stellung läßt sich leicht, namentlich auch aus den Wittheilungen erkemen, welche sie anderen Zeitungen unter Angabe der Quelle entnahm. Unter anderen ist eine scharfe Verurtheilung der Reformbestrebungen der beutschen Jugend, die sich bei Gelegenheit des Wartburgfestes kundgegeben hatten, besonders kennzeichnend, welche aus der Münchener politischen Beitung abgedruckt ist3). Diefelbe bezeichnete jene Bewegungen nur als geeignet, den Samen der Zwietracht auszustreuen und revolutionäre Grundsätze zu verbreiten. Es sei immerhin traurig, so führte sie aus, wenn es nöthig werde, durch strenge Beschlüsse einen zügellosen Geift zu beschränken, aber doch noch viel besser, bei Zeiten solche Magregeln zu ergreisen, was auch falsche Volksfreunde und politische Aufklärer im ersten

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1820, Nr. 5. 2) 1815, Nr. 78 ff. 3) 1821, Nr. 4.

Augenblick dagegen sagen mögen. Deutschlands Rechtszustand sei sest begründet, und es wandle in den betretenen Bahnen den Weg zum sicheren Frieden.

Diesen konservativen Standpunkt vertrat die Zeitung durchaus, und in einer Reihe sehr gut geschriebener Artikel "vom Main" 1) rühmte sie ben Arbeiten der Wiener und Carlsbader Congresse und den ersten Bundestaasbeschlüssen nach, daß sie das Wohl des Ganzen wie des Einzelnen durch manche treffliche Aussaat befördert haben: die unruhigen Köbe aber, denen das deutsche Verfassungswerk zu langsam fortgehe, belehrte fie, daß auf diesem Gebiete Uebereilung ein Berbrechen sei, und die Deutschland auf ruhigem und besonnenem Wege in viel kürzerer Zeit weiter kommen werde, als die unruhigen Nachbarländer. Deshalb wiederholte sie auch bezüglich Frankreichs die Mahnung des Moniteurs?): "Wollt ihr die öffentliche Freiheit begründen, so befestigt das Königthum," und unter demselben Gesichtspunkte brachte sie aus dem Werke bes Grafen Las Casas über die Gedanken und Meinungen des Gefangenen auf St. Helena eine Reihe von Aussprüchen aus dem Munde Navoleons, welche ihn nichts weniger als einen Körderer konstitutioneller Regierungs maxime erscheinen lassen3): "Wie wird man um Logik sich kümmen, wenn man die Welt mit Bajonetten regiert! Es handelt sich nicht darum, das Recht, sondern die Macht zu haben. Ich liebe die Regierung nicht wo das Gesindel den Scepter führt. In Frankreich ist keine Republik möglich; unsere Republikaner sind entweder Leute ohne Erfahrung, ober Die Constitutionellen sind Thoren; man hat noch alle Intriauanten. Staatsverträge in Frankreich mit Füßen getreten. In der Politik # das Erste, seinen Zweck zu erreichen, die Mittel sind Nebensache u. s. w.", meinte Napoleon.

In jene Zeit fielen die sogenannten demagogischen Umtriebe, derein der Zeitung mitgetheilte amtliche Untersuchungsergebnisse ein für ihre Beurtheilung sehr lehrreiches Material liefern 1). Die Verfolgung wurde sustenatisch betrieben, als die Ermordung Kohedues durch den Studenten Sand und später diejenige des Herzogs von Berry, des letzten damals

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1820, Nr. 13 ff. 2) Nr. 6. 3) Nr. 12. 4) Nr. 24 ff.

lebenden Bourbonen des älteren Zweiges den Regierungen nahe legten "dem durch die Keuerbrände der liberalen Journale verbreiteten revolutio= nären Gift" entgegenzuwirken 1). Infolge bessen wurde die Presse noch laufer beauffichtigt, was aus der Zeitung unverkennbar hervortritt, und 18 ift gewiß weniger ein Zeichen nachsichtiger Censur, als eine zum ab= idredenden Beispiel zugelassene Veröffentlichung, daß 3. B. ein Abvokat in Arnstadt ohne Bertheidigung, Appellation oder Cautionsstellung vier Bochen aefangen gesetzt wurde, nur weil er sich einige ungebührliche Auß= brück gegen die Schwarzburgische Kammer in Sondershausen erlaubt Inzwischen gliederten sich die durch die endlich am 15. Mai batte 2). 1820 zustande gebrachten Wiener Schlugakte neu geschaffenen staatsrecht= lichen Verhältnisse in die deutsche Bundesverfassung ein3), und in Deutsch= land herrschte Ruhe, deren Störung von der Regierung augenscheinlich gefürchtet wurde, als unter umfassenden Vorsichtsmaßregeln die Hinrichtung des schwärmerischen Sand am Sonnabend vor dem Pfingstfeste in Mannheim erfolgte4).

Aber trot der Ruhe im Lande stockten Handel und Wandel, und die Zeitung ist voll von Klagen über das Darniederliegen alles Gewerbverkehrs, namentlich auch über die Nothlage der Landwirthschaft<sup>5</sup>). letteren widmete sie besondere Aufmerksamkeit, welche in vielen belehrenden Artikeln, z. B. über die Einführung spanischer Schafe, den Wollhandel, die Körderung des Flachsbaues, die technische Behandlung der Färber= röthe u. f. w. zum Ausbruck fam 6). Namentlich interessant aber sind inige längere Abhandlungen über die Getreidepreise und die Rothwendig= kit eines Rolls zum Schutze der durch die Einfuhr bedingten Entwerthung 188 Roggens 7). Die Ausführungen sind so zutreffend, daß sie Wort ür Wort bei den neuesten Verhandlungen über denselben Gegenstand lätten wiederholt werden können. Daß übrigens in einzelnen, dem Lande rst durch den Frieden wieder zugefallenen Gegenden die Landleute noch nit anderen Keinden, als mit Miswachs und schlechten Breisen zu Impsen hatten, zeigte eine Nachweisung der in der Provinz Vosen von

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1820, Nr. 27. 32. 2) Nr. 20. 3) Nr. 75. 4) Nr. 64.

<sup>5)</sup> Nr. 63. 79; 1821, Nr. 8. 6) 1821, Nr. 20 ff. 67. 69. 80. 7) Nr. 62 ff.

1815 bis 1819 erlegten Wölfe, welche die ungemein hohe Rahl v 614 Stück betrugen 1).

Die Vielseitigkeit der Zeitung, mit der sie den Mangel an politisch Nachrichten zu ersetzen suchte, und das sichtliche Streben, ihre Leser v beachtenswerthen Erscheinungen auf allen Gebieten in Renntniß zu sete verdient volle Anerkennung. Daß sie bei ihrer Sorgfalt, mit der sie at alles Neue und Wissenswerthe achtete, Sennefelders und seiner Erfindun des Steindrucks nicht vergaß, versteht sich von selbst. Seine ersten Ber suche. Reichnungen mit dem Stift auf Stein durch den Druck zu ver vielfältigen, machten ungeheures Aufsehen, und mit Recht; denn die neu Methode, welche das mühsame Verfahren, in Rupfer zu graben und z ätzen ersetzte, ist auf diesem Gebiete bahnbrechend und von nicht hor genug zu schätzender Bedeutung geworden. Auch das erste Auftreten be Homöopathie entging der Zeitung nicht2), und sicherlich werden ih Freunde noch heut mit Genugthuung lesen, daß bereits 1820 der bekamt Keldmarschall Kürst Schwarzenberg sich von Hahnemann in Leipzig na bessen "neuer eigener Methode" behandeln ließ3). Sehr bedeutend m von berufenen Federn zeugend sind die zahlreichen Artikel über Kunft m Wissenschaft, welche die älteren und die neuesten Erscheinungen auf dies Gebieten mit fritischer Sachkenntniß besprachen, auch den Ausgrabung in Pompeji eingehende Beachtung schenkten, welche gerade damals bi größte Auffehen zu erregen anfingen4). Daß aber auch für den Geschmo des weiteren Leserkreises nach Art des heut beliebten, damals noch mit vorhandenen Feuilletons gesorgt war, mag ein Hinweis auf die al wenigen Nummern eines Jahrgangs zusammengestellten verschiedenartig Artifel beweisen, welche über Athen, Rom, den Eskurial bei Madri Jerusalem und Umgegend, Aegypten und seine Alterthümer, die Estimo die Türken, die Hindus, die Stiergefechte, den isländischen Geiser, 1 Bulkane Cotopara und Pichincha in Südamerika, den Ausbruch b Befuvs u. f. w. handelten, endlich sogar einen Brief des Raisers Ria-Ki an den König von England brachten 5). Hierbei soll zugleich festaest

5) Mr. 50 ff.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1821, Nr. 58. 2) Nr. 49. 3) Mr. 44. 52. 4) Mr

werben, daß schon damals in der Zeitung die "große Seeschlange" erschien, welche seitdem stereotyp in der Tagespresse aufzutreten pflegt, wenn es ihr an anderen interessanten Neuigkeiten zu mangeln beginnt 1).

Un letteren ersette die Zeitung übrigens den Stoff, der im Lande sehlte, thunlichst durch Mittheilungen aus dem Auslande und folgte mit sicherem Takt Ereignissen, die sich später von nachhaltiger Bedeutung zigten, schon von ihren ersten unscheinbaren Anfängen an. So fanden die vielen revolutionären Bewegungen im Königreich Neapel, welche in ihrem endlichen Abschluß fast nach einem halben Jahrhundert zu der völligen politischen Umgestaltung Italiens führten, von vornherein sorgfällige Beachtung, und ebenso erregte der Aufstand des türkischen Vasallen Mi Bascha von Janina berechtigte Theilnahme, zumal er trot der zunächst untergeordneten Betheiligung der Griechen ihre bald folgende Erhebung gegen die türkische Herrschaft einleitete2). Wenn aber die Reitung die nach dem Tode des Herzogs von Berry erfolgte Geburt des bourbonischen Prinzen Henry mit der Hoffnung begrüßte, daß mit ihm für Frankreich eine Bürgschaft dauernden Friedens gegeben sei, so hat sich diese Voraus= sicht, die damals alle Welt namentlich auch die Franzosen theilten, nicht bestätigt 3).

Ein in seinen standalösen Einzelheiten wenig erbauliches Ereigniß, nämlich der Shescheidungsprozeß des Königs Georg III. von England Sten seine Gemahlin Karoline, Prinzessin von Braunschweig füllte den halben Jahrgang 1820, der eine erschöpfende Darstellung des Verlaufs der Berhandlungen giebt. Troß der schweren Beschuldigungen gegen die Sittlichkeit der Königin, welche die widerwärtigen öffentlichen Zeugensberehmungen beweisen sollten, wurde die allgemeine Stimme zu Gunsten der unglücklichen Angeklagten laut, und als die endliche Bill für dieselbe entschied, hieß es in einem Bericht vom 10. November: "Das Volk der Hauptstadt ist in der ausgelassensten Freude über den Sieg seiner Königin und zieht frohlockend und jubelnd durch die erleuchteten Straßen." Die Theilnahme für die Königin war eine allgemeine, und selbst der Gemeindes

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1820, Nr. 98. 2) Nr. 77 ff, 126 ff. 3) Nr. 121. 122.

.

rath von London aab ihr in einer an den König gerichteten Al Ausdruck, welche eine Sprache führte, die in der damaligen Zeit nur in England möglich war 1). Sie zeugt "von dem tiefen Wikac über die von den Ministern befohlenen Makregeln," redet von .. schändlichen, der Königin als Lockspeise angebotenen Sold, wenn sie w einer ihr fälschlich angebichteten Sträflichkeit im Auslande leben wo und nennt den ganzen Prozeß "eine der Justiz- und Rechtspflege a thane Beleidigung." Für die Geschichte der Reitung aber hat bi Vorgang noch eine andere, nicht zu übersehende Bedeutung. sie nämlich das Verfahren des Königs sowohl von der moralischen. von der politischen Seite scharf verurtheilt hatte 2), auch ihre Theilnal für die junge, übrigens schon im folgenden Jahre gestorbenen Kön durchaus nicht verhehltes), brachte sie später Neußerungen, welche sicht darauf berechnet waren, für den König und die in seiner Berson repräsent Autorität des Thrones Stimmung zu machen. Die Zeitung versicht daß die Theilnahme für die Königin sehr abnehme und nur noch London und bei der Bürgerschaft überwiegend sei4); sie erklärte, daß 1 "irrthümlich den König und die Minister für gehaßt halte"5), und w man auch "von der Unschuld der Königin, ihrer guten Sache und il teuflischen Verfolgern" rebe, so seien dies nur Aeußerungen der Rev tionssüchtigen in England, während die ächten Freunde der Verfass sich um den König sammeln 6). Dieser Widerspruch mit früheren Ne rungen in derselben Sache ist nur scheinbar auffällig und durchaus 1 befremblich. Die Presse, welcher bis dahin noch eine ziemlich freie wegung gestattet worden war, wurde nun auf das Aeußerste eingeschri und selbst Berichte über rein thatsächliche Vorgänge, die dem herrsche System unbequem waren, mußten sofort im Sinne besselben durch Co spondenzen ergänzt werden, an deren unbedingte Aufnahme die Exist berechtigung einer Zeitung geknüpft war. Dies erklärt auch die sc verurtheilenden Aeußerungen über die Bewegungen in Domingo, we zur Republik Haiti führten 1); derfelben Quelle entstammte ferner

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1821, Nr. 1. 2) Nr. 110. 120. 3) 1822, Nr. 99.

<sup>4) 1821,</sup> Nr. 10. 5) Nr. 17. 6) Nr. 8. 7) Nr. 6. 16.

1

Urtheil siber Neapel, "daß es der glücklichste Umstand wäre, das Parlament wie alle übrigen Faktionen für eine revolutionäre Faktion zu erskären"1), und selbst über das durch Parteihader zerrissene Spanien mußte berichtet werden<sup>2</sup>), "daß die Regierung ihrem System und dem konstitutionellen Ganzen treu bleibe, die Clubs aber den Gesetzen entgegen arbeiten." Ganz in demselben Sinne äußerte sich die Zeitung in einem Artikel über die allgemeine politische Lage<sup>3</sup>): "Wohin sühren die Lehren der Liberalen? Sie besehden nicht nur allein die Throne, sondern auch die Gesellschaft und die Völker selbst; sie bedrohen nicht nur die Regierungen, sondern auch die einzelnen Bürger."

Ungefichts folcher unter allen Umständen gebotenen Vertretung bes legitimen Prinzips wird es nicht überraschen, daß die in Griechenland beginnenden Freiheitsfämpfe in der Zeitung zunächst dieselbe Ber-Noch nach dem Aufrufe Alexander Posilantis urtheilung erfuhren. bom 24. Kebruar 18214) zur Abschüttelung des Türkenjochs redete sie nur von einer im Wachsen begriffenen Empörung und stellte die Intervention Ruflands in Aussicht5). Aber diese Verkennung einer berechtigten Bolkserhebung mußte schließlich doch der ungetheilten öffentlichen Stimme weichen. Schon die nächsten Nummern der Zeitung füllten sich mit der Schilderung der entsetzlichen "selbst in den osmanischen Annalen seit Jahrhunderten unerhörten Grausamkeiten"6), und wie das Manisest der spartiatischen Heerführer vom 2. März 1821, so forderte die christ= liche Humanität ein Einschreiten der civilisirten Mächte zu Gunften des gepeinigten und empörten Volks, welches die Zeitung mit Wärme unter flikte. Dem fast ein Jahrzehnt umfassenden Kriege auf der velovonnesi= hen Halbinfel folgte sie mit unermüdeter Ausführlichkeit, und wie der Aufftand mit entsetzlichen Grausamkeiten begonnen, so waren ihre Spalten unausgesett mit der Schilderung derselben gefüllt, welche sich noch steigerten, als nach der verlorenen Seeschlacht von Tenedos und Mytiscne die Buth der Türken aufs Aeußerste gestiegen war 7). Wer an der Berechtigung des Philhellenismus, der in Deutschland namentlich nach der

6) Nr. 64 ff. 7) Nr. 85.

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1821, Nr. 17. 2) Nr. 12. 3) Nr. 19. 4) Nr. 45. 5) Nr. 54.

Einkerkerung Philantis auf Munkacs mächtig erwachte 1), noch irgendr zweifeln wollte, der lese die Specialberichte der Zeitung über die Schred nisse, mit denen das unalückliche Volk der Griechen heimaesucht wurde Sein endliches Schickfal sah die Zeitung richtig voraus, hegte schon bei den ersten Anzeichen einer wirklich volksthümlich gewordenen Erhebung die Hoffnung auf Befreiung vom Türkenjoch2) und ließ sich bereits unter bem 17. Oftober 1821 aus Baris schreiben 3), daß das Geschick Griechen lands schlieklich durch die Großmächte bestimmt und unter ihre Garantie gestellt werden würde. Leider wurde die Entscheidung durch die Divlo matie Sahre lang verzögert, welche mit Eifersucht darüber wachte, das "irgend einer Macht kein Zuwachs an Gebiet und kein ausschließlicher Vortheil in Handelsangelegenheiten" erwachsen dürfe4). Selbst Ereic nisse, wie die Seeschlacht bei Navarin, welche die türkische Seemacht völlig vernichtet hatte, oder das Eindringen des ruffischen General Diebisch über den Balkan in das Herz der Türkei blieben ohne unmittelbaren Erfolg, bis endlich der Friede von Abrianopel zu Stande kam. Leider folgte ihm noch ein blutiger Bürgerkrieg, welchem der Präfident Capo distrias zum Opfer fiel5), ehe noch die Londoner Konferenz den Unruhen ein Ende machte und das heutige Königreich Griechenland schuf6).

Daß übrigens die Zeitung nicht nur über den äußeren Verlauf der Ereignisse gewissenhaft und sorgfältig berichtete, sondern auch ein Urtheil über die inneren Verwickelungen und Stimmungen durch ihre sehr gut insommirten Correspondenzen ermöglichte, soll nur kurz an einigen Andeutungen nachgewiesen werden. So zum Beispiel schrieb sie nach dem Siege der Russen über die Türken dei Schumla auß Paris 7): "Es ist schwer voraußzusehen, welche Wirkung die Nachricht von dieser Schlacht auf daß Cabinet von St. James hervorbringen wird; doch läßt sich annehmen, daß sie daß Herz des Herzogs von Wellington sehr betrübt." Noch bestimmter tritt die Eisersucht der englischen Diplomatie auß einer Correspondenz von London in derselben Nummer hervor, wo es heißt: "Die Zeitungen beschäftigen sich sammt und sonders damit, daß der Sieg des General

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1821, Nr. 111. 2) Nr. 78. 3) Nr. 123. 4) 1829, Nr. 1

<sup>5)</sup> Mr. 272. 6) 1830, Mr. 70. 7) 1829, Mr. 162.

iebitsch kein Sieg sei, und die türkische Flucht nur ein Rückzug ohne etillerie und Gepäck, was die Türken seicht entbehren können. Der rnünstigere Theil der Nation läßt sich durch solches Geschwätz nicht uschen, und manche Politiker, die sern von Sisersucht gegen eine andere kacht sind, sehen den Ersolg sehr gern." Die Griechen, "welche auf m Trümmern Missolunghis ihre dei der tapfern Bertheidigung der istung gefallenen Brüder gerächt hatten," konnten bezüglich der Interention Englands nur bedauert werden, weil dieses so lange als möglich ie Integrität des türkischen Gebiets zu erhalten beslissen war. Leider atte England in Frankreich einen willigen Bundesgenossen gefunden, weil im Polignac den Mann erkannt zu haben glaubte, "der für guten lath gelehrig sei und auf den man auch in der orientalischen Angelegenseit rechnen könne"1).

In Frankreich selbst sah es übrigens recht unruhig aus, und Jahre mg mehrten sich die drohenden Anzeichen einer neuen Katastrophe. icon der Tod Napoleons, über dessen letzte Lebensjahre und Tage die leitung ebenso ausführlich wie interessant berichtete2), hatte eine unge= wine Bewegung hervorgerufen. Die Bevölkerung von Paris hatte trauer angelegt, und die letztere war allgemein und ächt. leitung dazu bemerkt's): "Solche Momente haben eine gleich hohe Beeutung für den Diplomaten der Gegenwart, wie für den künftigen Ge-Hichtsschreiber," so gilt dies noch viel mehr von einem Vorgange im barlament am 6. Juli, in welchem ein Deputirter äußerte: "Er ist todt, ber es giebt noch genug Leute, die hereit sind, den Ausruf ertönen zu Assen: der Kaiser ist todt, es lebe der Kaiser!" Die Minister und viele Nitglieder verließen den Saal, und die Sitzung wurde aufgehoben; der Forfall selbst war bald wieder vergessen; aber das, was er in Aussicht estellt hatte, wurde nach 30 Jahren zur Wahrheit. Die nächste revottionäre Bewegung war durch das reaktionäre Ministerium Polignac hr beschleunigt worden, dessen Berufung übrigens auch der Bolitik Eng= mbs zur Laft gelegt wurde. In Frankreich hatte sich die öffentliche leinung sehr bald darüber beruhigt, nicht weil man Vertrauen zu dem

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1829, Nr. 190. 2) 1821, Nr. 86 ff. 3) Nr. 91.

verhaßten Ministerium gewann, sondern weil man die moralische l zeugung hatte, daß seine Tage gezählt seien 1).

Bevor wir auf den oben erwähnten Bunkt zurückkommen un ber Hand ber Reitung ber Ereignisse gebenken, welche eine neue & in der Geschichte Frankreichs einleiteten, soll wenigstens konstatirt w daß sie ihre sorgfältige Beobachtung und Berichterstattung nich Europa beschränkte, sondern sie in gleicher Weise den überseeischen dern zuwandte. Es lohnt sich nicht, den politischen Verwickelung anderen Welttheilen zu folgen, welche z. B. in Südamerika zu bi Umgestaltung der staatlichen Verhältnisse führten?) und Aufstände ursachten, welche wie derjenige der Beruaner unter Bolivars Kü ebenso anziehend wie eingehend geschildert sind. Auch war die vol Berwirrung im füdlichen Amerika so groß, daß ihr Berständni Specialstudium erfordert, und schließlich paßte im Wesentlichen au berartigen Staaten, was die Zeitung von einem schreibt 3): "D überhaupt die Lage der neuen amerikanischen Staaten nicht bene werth ist, so hat boch nirgends die Unordnung einen so hohen erlangt, wie im Freistaate Mittelamerika ober Guatemala. Dort h völlige Gesethlosigkeit. Jede Provinz, jede Stadt hat ihre eigen gierung; ja es giebt sogar Städte, die allein zwei oder drei Regier Jede Partei bekämpft die andere. haben. Wenn es den Anfi gelingt, eines der entgegengesetzen Partei habhaft zu werden, sc dieser spaleich erschossen. Häufig aber trifft den Sieger bald ein liches Schickfal; seine Soldaten töbten ihn aus Furcht, er möch die Herrschergewalt anmaßen." Dies ist eine treffende, Jahrzehnt durch sich wiederholende Schilderung der in Südamerika herrsch Bustände.

Im Inlande herrschte Ruhe, und die politischen Nachrichten dürftig. Am nennenswerthesten ist auf dem Gebiete der inneren s

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1829, Nr. 206. 304. 2) 1821, Nr. 141 ff., 1829, Nr.

<sup>3) 1829,</sup> Nr. 128.

er Handelsvertrag der deutschen Staaten vom 1. Januar 18301). von velchem die Zeitung ein einheitliches Münz-, Maaß- und Gewichtssystem hoffte, welches vierzig Jahre später zur Wirklichkeit wurde. sonderer Borliebe beschäftigte sie sich in dieser Zeit der politischen Stille mit den wirthschaftlichen Landesinteressen. Auffätze über Volks= und Landwirthschaft, über den Boden und die klimatische Beschaffenheit Schlesiens wechseln mit Berichten über Mißernten, verheerende Ueberichwemmungen, Mitteln und Aufrufen zur Abhilfe von Nothständen. gerade wie heute2). Auch die Kunst und Wissenschaft fand andauernd eingehende Beachtung. Die von der vaterländischen Gesellschaft in Breslau veranstalteten Kunstausstellungen gaben Veranlassung zu fachkundigen kunstkritischen Abhandlungen3), und die Beurtheilungen der Concerte Baganinis, welche ihn "nicht sowohl als großen Künstler, wie vielmehr als ein für sein Instrument geborenes Genie" behandeln4), dürften heut noch Ansvench auf kunstgeschichtlichen Werth machen können, und wenn die Zeitung vom 10. Februar 1830 in ihren sehr eingehenden Theater= kitiken sagt: "Wir sind jetzt obenauf mit der Klassicität, nichts als Shiller'sche und Göthe'sche Sachen," so scheint damals überhaupt das Kunstinteresse das sehr zurücktretende politische bei Weitem überwogen zu haben.

Das letztere wurde sehr bald, und zwar wiederum von Frankreich aus angeregt. Die Angriffe gegen die Regierung mehrten sich, trotzdem sie von der französsischen Presse andauernd unterstützt wurde<sup>5</sup>), und der Feldzug in Algier, dessen nächster Zweck neben der angeblichen Veranlassung<sup>6</sup>) im tiessten Grunde die beabsichtigte Ableitung der Ausmerksamkeit von den inneren Unruhen auf den neuen Kriegsruhm war, versehlte diese Wirkung. Selbst die pomphasten Artikel der ministeriellen Blätter, welche Sieg um Zieg meldeten<sup>7</sup>), beschwichtigten die Aufregung nicht, welche nur des Anstehes der Ordonnanzen vom 25. Juli über die Aussehung der Preßereiheit, die Ausschlagung der Kammer und die Beschränkung der Wohlse

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1829, Nr. 184. 2) Nr. 42. 96. 155 ff. 3) Nr. 150 ff.

<sup>4)</sup> Nr. 173 ff. 5) 1830, Nr. 2. 17. 22 u. a. m. 6) Nr. 103. 7) Nr. 175 ff.

ordnung bedurfte 1), um mit revolutionärer Gewalt loszubrechen. Die Zeitung vom 5. August meldete die ersten Tumuste. Der alte General Lafayette wurde wie 1789 an die Spitze der Nationalgarde gestellt, und soweit das Wilitär nicht von vornherein den Gehorsam verweigerte, unterlag die königliche Wacht einem dreitägigen Straßenkampse, den die Zeitung vom 11. August eingehend schilderte. Der Versuch Carls X., in der von Kambouillet aus unter dem 2. August datirten Entsagungsurkunde Heinrich V. als König zu proklamiren, hatte keinen Ersolg<sup>2</sup>); bereits am 9. August bestieg Louis Philipp den Thron von Frankrich.

Am interessantesten ift es, aus der Zeitung die Stimmen zu hören, welche über die neue Revolution in Paris im Auslande laut wurden Die kennzeichnenoste war die aus der Times angeführte Aeußerung! daß die britische Regierung es als Pflicht ansehen musse, mit Frankreich wegen der letten Ereignisse sich nicht bloß nicht zu entzweien, sondem vielmehr mit demselben und dem neuen Monarchen sich auf den freund schaftlichsten Fuß zu stellen. Unsere Zeitung aber, ihrem Brinzip getreu, fah in den Bewegungen des Westens nur den Anfang neuer revolutionärer Unruhen für das übrige Europa4), und wenn sich auch nicht exfüllte, was sie sich unter dem 30. August aus Hamburg schreiben ließ, daß ber revolutionäre Schwindel sich auch bis Deutschland zu verbreiten scheine, so wirkte doch die Juli-Revolution über die Grenzen Frankreichs hinaus. In den benachbarten Niederlanden brach der Aufstand los, welcher mch ben ersten Unruhen in Brüffel schließlich zur Losreißung Belgiens bon Holland und der Errichtung eines eigenen Königreichs führte. Osten erwartete die Zeitung eine neue Revolution, welche in der Hat am 29. November 1830 in Warschau mit einem Zusammenstoß ber polnischen Wilitärschüler mit den russischen Truppen begann 6).

Die Urtheile der Zeitung über diese revolutionären Bewegungen sind für die damalige Stimmung recht bezeichnend. Das neue Bürgerkönigthum in Frankreich, welches "Mäßigung und Kraft vertreten zu wollen" erkäthatte, erschien dem Liberalismus gegenüber nicht entschieden genug. Dabei

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1830, Nr. 182. 2) Nr. 188. 3) Nr. 201. 4) Nr. 285.

<sup>5)</sup> Nr. 207. 6) Nr. 290.

rde die Neigung scharf kritisirt, den alten Hof zu kopiren, indem einer zen Zeit der "Kostümbintansekuna" die Nachahmung des alten königen Glanzes folgte, und die Hofleute in Golbftickerei prangten, wie : Reit Carls X.1) In der belgischen Revolution erblickte man, wie einem aus der Allgemeinen Zeitung entnommenen Artifel näher ausührt wurde, zunächst "nur eine Art hitziger Krankheit, die in das adium der Defervescenz eingetreten sei und nun nach verpflogenem berrausch die bemerkbare Entkräftung erzeugt habe, welche das eigene ben zu hinterlassen vfleate"2). Dem aleichzeitigen Aufstande der Polen r sprach die Zeitung, ohne sich durch die ersten Erfolge blenden zu lassen, e Berechtigung ab und versicherte, daß nur sechs Meilen im Umkreise 1 Warschau die Gemüther aufgeregt und nur dort die Heerde der Reution zu suchen seien3). Jedenfalls hat der Verlauf des Aufstandes Urtheil bestätigt, daß dieser Revolution von vornherein das Lebens-13ip, nämlich die Einigkeit aller dabei Interessirten, abgehe. "Kaktionen en hervor und lösen in dem Augenblick die Kräfte, wo diese den npf gegen einen übermächtigen Gegner beginnen wollen. Man bemüht zwar, dem Warschauer Aufstande den Namen einer moralisch politin Umwälzung zu geben; aber ein Blick in die Geschichte Polens und : richtige Würdigung der Triebfedern und der Versonen, welche Kührer Bewegung waren, wird jeden überzeugen, daß auch diesmal wie ner eine Täuschung über den eigentlichen Zweck der Unternehmung tgefunden hat"4).

Die sehr ausführlichen Nachrichten der Zeitung, welche selbstverständauch über die auf die Provinz Posen sich erstreckende Insurrektion ichten b, schildern mit gewohnter Genauigkeit den ganzen Berlauf des eges, welcher unter entsetzlichen Gräuelscenen, namentlich dei der Ermung Warschauß b, durch die erdrückende Uebermacht und die Uneinigkeit eigenen Lager sein baldiges Ende sand. Dem ausopfernden Heldensche und der Tapferkeit, mit welcher die Polen ihre hoffnungslose Sache ochten, ließ die Zeitung volle Gerechtigkeit widersahren und faßte in

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1831, Nr. 17. 2) Nr. 3. 3) Nr. 2. 14. 4) Nr. 19.

<sup>5)</sup> Nr. 4. 6) Nr. 213. 230.

rinem übersichtlichen Artifel über den ganzen Berlauf des Aufstandes ihr Urtheil dahin zusammen 1): "Der Muth und die Hingebung der polnischen Truppen waren bewundernswerth. Das große Unglück dei dieser Revolution war der Mangel an einem geschickten Chef für die Militärleitung, wie auch für den politischen Gang. Nicht Muthlosigkeit und Demoralisirung der Soldaten, sondern, um in wenigen Worten die Wahrheit zu sagen, theils die Verrätherei, theils die Kraftlosigkeit der polnischen Obergenerale haben diesen unglücklichen Ausgang herbeigeführt."

In Deutschland fiel in dieselbe Zeit der Ausbruch der Unruhen in Braunschweig und der ihnen folgende Thronwechsel, worüber die Zeitung alles thatsächliche Material, welches meist aus amtlichen Quellen stammt, brachte<sup>2</sup>). Daß sie sich vorwiegend darauf beschränkte und mit ihrem eigenen Urtheil sehr vorsichtig war, hatte seinen guten Grund; denn in dem Beschluß der Bundesversammlung vom 31. Oktober 1830³) war den Censoren der politischen Blätter auf das Bestimmteste zur Pssicht gemacht worden, dei Zulassung "von Nachrichten über stattgesundene aufrührerische Beiwegungen mit Borsicht zu Werke zu gehen." Auch die Besprechung der inneren Verhältnisse wurde auf das Strengste überwacht, indem angegeben war, daß "bei ungehinderter Zügellosigseit das Vertrauen in die Landesbehörde geschwächt und dadurch indirest zum Ausstande gerrit werde."

Diese Presverordnung war für die nächsten Jahrzehnte der Zeitung maßgebend, welche ihre immerhin sehr reichhaltigen Spalten, soweit ste politischer Natur waren, meist aus der "Allgemeinen Preußischen Staatszeitung" füllte. Andere Artikel, namentlich aus den Hauptstädten Betersburg, Warschau, London, Rom, Paris u. s. w., wurden unter der üblichen Einleitung "wie die hiesigen Blätter berichten" für die Zeitung zusammer gestellt, noch andere unter jedesmaliger Angabe der Quelle aus bedeuterben fremden Zeitungen entnommen. Aus ihrer Zahl werden am häusisch sten der Moniteur, Journal des Debats, Quotidienne, Constitutionel,

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1831, Nr. 265. 2) Nr. 289. 3) 1830, Nr. 287.

emps, das Londoner Hofjournal, die Times, Globe, Diario di Roma, dazetta di Milano, Kuryer Warfzawski, endlich die Petersburger und dreßburger Zeitung, der öfterreichische Beobachter, das Frankfurter Journal, ie Augsdurger Allgemeine, die Aachener, Kölner, Spenersche und Leipziger leitung, sowie der Westfälische Merkur genannt. Neben Mittheilungen us diesen brachte die Zeitung regelmäßig eine große Anzahl Originalartikel, welche meist ausdrücklich als "Privatnachrichten" bezeichnet wurden 1). die sorgfältig und vielseitig redigirten "Miscellen" enthielten nur Artikel weisellos unpolitischen Inhalts, während der politische Inhalt der Zeizung aus dem oben angegebenen Grunde auf die thatsächlichen Referate der die zahlreichen Revolutionen der dreißiger Jahre sich beschränkte, die uher den bezeichneten Gebieten namentlich in Spanien, Rom, Bologna nd den kleinen italienischen Staaten sich abspielten<sup>2</sup>).

Einem inneren Jeinde aber, welcher in jener Zeit Europa heimthte und die ersten, später sich wiederholenden Schrecken hervorrief. Agte die Zeitung mit großer Sorgfalt, nämlich der Cholera 3). rok das Entsehen vor dieser neu auftretenden verheerenden Arankheit dr, tritt im Jahre 1831 fast aus allen Nummern der Zeitung entegen, und es klingt wie ein Kriegsmanifest, wenn die Zeitung vom 4. September 1831 in einem Aufruf "an unsere Mitbürger", welchen as ärztliche Comite für Schlesien erlassen hatte, zur Vorsicht und zu estimmten Maßregeln mahnte. Vom 8. Oktober 1831 ab erschien sogar öchentlich zweimal eine besondere Schlesische Cholerazeitung, und von emselben Tage ab trugen alle Nummern der öffentlichen Blätter den itempel "Desinficirt" 4). Nach einer Zusammenstellung der Zeitung om 22. November<sup>5</sup>) waren in den ersten sechs Wochen des Auftretens er Krankheit von je tausend Einwohnern in Breslau 6, in Berlin 7, Bosen 19, in Mitau 38, in Lemberg sogar 56 gestorben; die Zahl Aer Erkrankten in Breslau belief sich im Jahre 1831 auf 1307 Permen, von denen 689 gestorben waren 6). Hinter dem Schrecken und der ekämpfung dieser Krankheit war damals alles andere öffentliche Interesse

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1830, Nr. 298. 2) 1831, Nr. 6. 58. 64 ff.

<sup>3)</sup> Nr. 1. 10. 18. 151 ff. 4) Nr. 236. 5) Nr. 274. 6) Nr. 304.

zurückgetreten, welches in dem politisch dürren Berlauf der dreißiger Jahr ohnehin sehr gering war.

Eins soll der Zeitung unvergessen sein, daß sie in jener, für Deutsch land äußerlich ruhigen, im Innern violfach gährenden Zeit unausgeset auf den Beruf Breußens hinwies, die Wacht am Rhein zu sein. I zahlreichen eigenen oder aus anderen Blättern, wie z. B. der Kölne Reitung entnommenen Artikeln erinnerte sie an die Gesahr, die vo Frankreich drohte 1). "Dort verkünden die Tagesblätter, Abgeordnete un Generale den Krieg; aber wenn Deutschland einig bleibt, so kann es de Frieden gebieten. — Es war ein schlechter Ruhm, als von 1795 o beutsche Kürsten der Svielball fremder Heere wurden, deutsche Heere 21 Unterjochung anderer deutscher Brüder sich mit fremden Heeren verbande — Frankreich will seine Soldaten auf unsere Kosten ernähren, es wi die unwirschen Köpfe entfernen und die Aufmerksamkeit des französische Volkes nach außen lenken, um im Innern Frieden zu haben. wir die Schmach vergessen sollen, die eine Trennung des national Bandes schon einmal über uns gebracht hat, ebensowenig wollen wir b Ruhmes vergessen, den die mit ihrer ganzen Macht wieder erwachen Baterlandsliebe, das Gefühl von Deutschlands Einheit in den Sahr 1813—1815 uns erworben hat. — Wollen wir in Deutschland frei ut glücklich leben und durch eine fortschreitende Entwickelung des deutsch Geistes unseren Plat in der großen Familie der europäischen Bölter m Ehren behaupten, so müffen wir um jenen geheiligten Schatz ber N tionalität, als um die von Gott geweihte Bundeslade unseres Volkes un vereinen. — Das ist es, was uns noth thut." Die Pflege des nationale Geistes, der vierzig Jahre später seine ruhmreichen Triumphe seierte ward von der Zeitung richtig gewürdigt in einer Zeit, in der sein Wachsen und Treiben einerseits misverstanden wurde, anderseits zu verfrühten und unreifen Kundgebungen führte.

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1831, Mr. 69. 71.

Das nach den Freiheitstriegen lebhaft erwachte nationale Bewußtsein und das Streben nach einer die Volksrechte erweiternden Verfassung war der Grundton der Stimmung in den letzten Regierungsjahren Eine kritische oder gar unterstützende Be-Kriedrich Wilhelms III. hrechung dieser Bestrebungen war durch die Censur ausgeschlossen, und kelbit Vorgange, welche für die deutsche Verfassungsgeschichte prinzwielle Bedeutung hatten und weitgehendes Aufsehen machten, wie das bekannte Berfahren gegen die sieben Göttinger Professoren, welche gegen die Berletung der Verfassung protestirt hatten, mußten ohne jeden erläuternden Aust, ohne jedes Wort der Billigung oder Mißbilligung lediglich registrirt werden. Größere Freiheit war für die Besprechung ausländi= ihr Berhältnisse gestattet. Für die Berichte aus China, Oftindien, der Türki u. s. w. waren keine Grenzen gezogen, und auch für näher liegende Länder. wie England und Frankreich, erfreute sich die Bublizistik freierer Aus Paris hörte man nur von Kriegslust und Verlangen nach der Rheingrenze. Man folgte den unruhigen und unsicheren Verhältnissen dort genau, und selbst die politischen Neujahrsgratulationen, welche die Zeitung wörtlich brachte 1), und denen später unter dem zweiten Raiserreich ganz Europa lauschte, bilbeten schon damals den Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit. Weniger bedeutsam sah man die von dem Prinzen Louis Napoleon ausgehenden bonapartistischen Umtriebe an, für welche die mit großem Pomp aus Helena übergeführte Asche Napoleons neue Nahrung geboten hatte<sup>2</sup>). In der Verurtheilung des fläglichen Aufstandsversuchs; welcher am 8. August von Boulogne aus unternommen worden war, stimmte die Zeitung mit allen Blättern überein3); denn sie schreibt: "Der neue Streich des Prinzen Louis Bonaparte kann nicht streng genug getadelt werden; der Sohn der Königin Hortensie hat sich in Straßburg unsinnig benommen; jetzt macht er sich verhaßt; bieser Versuch beweist, wie wenig dieser unglückliche Prinz die wahre Stimmung Frankreichs kennt." Daß er sie aber sehr gut kannte und noch besser zu benutzen verstand, zeigte sich wenige Jahre später.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1840, Nr. 8. 2) Nr. 7. 3) Nr. 190.

lleber die inneren Verhältnisse Deutschlands hält in der Zeitung das beredte Schweigen an. Die Presse an sich galt den Regierungen von vornherein als eine feindliche Macht, und wie sie über dieselbe bachten, zeigten schon die Schwierigkeiten, welche man der Keier des vierhundertiährigen Jubiläums der Buchdruckerkunft entgegenstellte. Darmstadt 3. B. mußte auf ausdrücklichen Befehl bes Großherzogs iche festliche Erinnerung an den Tag unterbleiben 1), in Baiern ward eine Keier zwar gestattet, aber alles verboten, was ihr eine politische Bedet tung ober das Gepräge eines Volksfestes geben könnte, worauf das Comite in Nürnberg sich sofort auflöste und auf jede Kundgebung ver zichtete<sup>2</sup>). In Leipzig, der Metropole des deutschen Buchhandels, et laubte man einen Festzug mit Reden auf dem Marktplat3); aber in Breußen wurde eine Feier des Gutenbergtages nur in geschloffenen Räumen zugelassen, worauf nachträglich mit ausdrücklicher Genehmigung Friedrich Wilhelms IV. in Berlin am 28. August eine ausgebehntere Nachfeier des vierten Säkulartages folgte 4). In Breslau unterblieb für weitere Kreise jede öffentliche Auszeichnung des Tages; aber die Zeitung gedachte besselben in einer Reihe sehr interessanter Artikel über "bie Bred lauer Buchdruckergeschichte"5), und im Theater wurde das Kest durch die Aufführung eines Birch-Pfeifferschen Stückes "Gutenberg" gefeiert, nach bessen Genuß der Referent schreibt: "Gott sei Dank, daß so etwas mr alle hundert Jahre kommt."

Die Schlesische Zeitung hatte sich, was ihr bei ihrer stets inne gehaltenen königstreuen Nichtung nicht schwer werden konnte, der Lage der Dinge so gut wie möglich angepaßt. Die Leitung des politischen Theils erforderte unter der damaligen Herrschaft einer vernichtenden Censur besondere Gewandtheit und redaktionelle Sorgfalt, und was auf dem Gebiete der Politik der Zeitung an geistig selbständiger Gedankenarbeit versagt war, ersetzte sie reichlich durch den überaus vielseitig gepslegten

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1840, Nr. 96. 2) Nr. 129. 3) Nr. 149. 4) Nr. 132. 174

<sup>5)</sup> Nr. 145. 151.

off in Kunst und Wissenschaft sowie den provinziellen und lokalen Ihr äußeres Gewand, der Umfang und die privilegirte ellung hatte inzwischen wesentliche Veränderungen erfahren. klusiwrecht war bereits seit der Gewerbefreiheit durch das Gesetz vom November 1810 hinfällig geworden, und selbst der Titel "privileairt". nunmehr freilich nur noch eine historische Bedeutung hatte, war ihr 1 der Regierung 1836 bestritten, aber vorläufig noch beibehalten wen. Infolge neuer Beanstandung wurde er 1851 aufgegeben, worauf Reitung die bis heut üblich gebliebene Firma annahm. Sehr bedeutsam n für sie die durch die Herausgabe der Breslauer Zeitung seit 1820 : entstandene Konkurrenz. Die lettere führte sich unter Schall's geidter Redaktion und gestützt auf die weitreichenden Verbindungen des ihrer Leitung betheiligten Baron von Laerst sehr gut ein. Es berste besonderer Anstrengungen, wenn nicht die neue Rivalin der alten itung den Vorrang abgewinnen sollte, was in der That eine Zeit lang r Kall war, bis es durch geschickte Verbindungen und gesteigerte Anengungen gelang, der Schlesischen Zeitung ihre alte Stellung wieder-Es ist übrigens bemerkenswerth, daß sie während der ersten ftzig Jahre ihres Bestehens nicht nur im Besitz und Verlage derselben milie geblieben war, sondern auch von ihren Angehörigen ausschließlich digirt wurde. Schon der Begründer der Zeitung Johann Jakob Korn tte bis zu seinem im Jahre 1762 erfolgten Tode die Redaktion allein führt, welche sein Besitznachfolger Wilhelm Gottlieb Korn seinem gleichmigen bereits erwähnten ältesten Sohne übertrug; berselbe trat später t dem Beginn der Freiheitskriege in das Heer ein und fiel als Hauptun in den Leipziger Schlachttagen bei Möckern, nachdem er, wie schon vähnt, bei Bauten das eiserne Kreuz erster Klasse erworben hatte. er Besitzer der Zeitung war damals, und zwar seit 1806, dem Todes= jre Wilhelm Gottliebs, sein zweiter Sohn Johann Gottlieb Korn, Icher die Redaktion aber nach dem Tode des vorhin genannten älteren ubers seinem jüngeren, Kerdinand, übertragen hatte; dieser führte sie 3 zu seinem im Jahre 1820 erfolgten Tobe fort, worauf Prosessor Mit dieser Zeit begann die sehr fritische misch in dieselbe eintrat. riode in dem Leben der Zeitung, welche ihr in der Konkurrenz mit ber "Breslauer" in der That verhängnisvoll zu werden schien, und e war ein sehr glücklicher Griff des Verlegers Julius Korn, dem sei Vater die Schlesische Zeitung übergeben hatte, daß es ihm gelang, sü die Redaktion einen hervorragend bedeutenden Mann, den Prosesse der Staatswissenschaften Dr. Iohann Schön zu gewinnen, welcher de gesteigerten Ansprüchen vollauf zu genügen vermochte. Unter seine Zeitung erschien vom 1. Januar 1828 ab die Schlesische Zeitung täglich und im Jahre 1836 wurde mit der Breslauer Zeitung ein Vertra vereindart, nach welchem fortan beide dem äußeren Ansehen nach i derselben Gestalt sich darstellen sollten. Sie erschienen kontraktmäßinunmehr in demselben Format und Druck, hatten dieselbe Anordnung de Inhalts und denselben Druck angenommen und standen in Preis ur Gebührensähen einander gleich, so daß die Konkurrenz lediglich in d Grenzen der geistigen Arbeit gewiesen wurde.

Raum war dies geordnet, als der Verleger Julius Korn 188 itarb, und sein Bater, der ihm kurz darauf im Tode folgte, gera noch Reit hatte, für die Kinder seines in jugendlichem Alter gestorben Sohnes eine vormundschaftliche Verwaltung einzuleiten. Diefer weiß Vorsicht, welche die Vertheilung der umfangreichen Geschäfte von vor herein auf mehrere Mitarbeiter in Aussicht genommen hatte, war es j danken, daß die durch ein Jahrhundert mit der Familie verbundene un von ihr mit Treue gepflegte Zeitung unter erschwerten Verhältnissen ge halten und dem Hause erhalten wurde. Die Männer, unter deren Auf sicht während der Dauer der Vormundschaft die Zeitung geleitet wurde waren der Bürgermeister Bartsch, der Buchhändler Gosohorsti und später der Raufmann am Ende, die in dem bereits genannten Professo Dr. Schön, darauf in den Redakteuren Martin Runkel, Rudolph Hielscher und F. A. Boigt geeignete Männer fanden, welche die Bei tung in jenen, für ein publizistisches Unternehmen überaus schwierigen Jahren mit geschickter Hand und glücklichem Erfolge leiteten. letterwähnte K. A. Boigt, ein im Dienst des Korn'schen Hauses be währter Beamter, behielt auch nach dem Aufhören der Vormundschaft die verantwortliche Redaktion, welche nach seinem 1860 erfolgten We Julius Möcke übernahm, der nebst dem später noch zu erwähnenden

Dr. Ludwig Hahn viele Jahre hindurch für die Zeitung hervorragend thätig gewesen ist.

Inzwischen war die vormundschaftliche Verwaltung volle dreizehn Ichre fortgeführt worden, bis der jetige Inhaber Heinrich von Korn im Jahre 1850 in dem jugendlichen Alter von 21 Jahren in die vielsach verzweigte Arbeit eintrat und nach Außeinandersetzung mit seinen minorennen Geschwistern die alte Firma, das umfangreiche Geschäft und den Zeitungsverlag allein übernahm. Ihm wurde im Jahre 1882 als "Inhaber der seit 150 Jahren bestehenden Korn'schen Verlags= handlung" der erbliche Abel verliehen. Als seinen künftigen Nachfolger in dem in der Kamilie verbliebenen und mit ihr durch fünf Generationen betwachsenen Erbe hatte er sich seinen ältesten Sohn, Dr. juris Heinrich von Korn erzogen, welcher nach abgelegter juristischer Staatsprüfung hoffnungsvoll und mit cifriger Hingabe in die Mitarbeit eben eingetreten war, als der Tod mit ihm die reichen und wohlbegründeten Hoffnungen der Eltern begrub. Nachdem dieselben in jüngfter Zeit das schwere Unglück betroffen hat, auch den zweiten Sohn Ernst in der Blüthe der Ichre zu verlieren, verbleiben ihnen noch zwei verheirathete Töchter, und auf dem Vater ruht, wie bisher, die Fürsorge für die von den Vorsahren überkommene verantwortungsvolle Arbeit.

Angesichts bes an Ausdehnung und Vielseitigkeit gewachsenen Geschäftsumsanges hat der jetzige Chef der Firma seit 1888 seinen langjährigen Mitarbeiter Julius Zahn und den Regierungsrath Richard Schulz-Evler in dieselbe aufgenommen, welcher schon mehrere Jahre vorher als juristischer Beirath bei der Zeitung thätig gewesen war.

Die Redaktion berselben war auch in den Jahren der vormundsschlichen Leitung in politischer Beziehung der bisherigen Tradition treu geblieben und mit gewohnter Sorgfalt auch der Kulturgeschichte auf ihren verschiedenen Gebieten gesolgt. Kein bemerkenswerther Vorgang entging derfelben, und wie sie in der Einführung des Einpenny-Porto in England den ersten Schritt zu der in den Kulturstaaten beginnenden durchgreisenden Postresorm erkannte, so wendete sie dem Weltverkehr, sür dessen Entwickelung sich neue ungeahnte Vahnen erschlossen, ihre verskändnißvolle Ausmerksamkeit zu. "Das Gespräch des Tages ist die Ans

lage von Eisenbahnen", schrieb die Zeitung im Jahrgang 1840, in berent Spalten sie sür die neuen weltumwandelnden Unternehmungen eintrat, welche damals vielseitig mit Kopsschütteln und unter schweren Bedenken beurtheilt wurden. So einsach und selbstwerständlich wie heut erschien in weiten Kreisen die Besürwortung von Eisenbahnanlagen durchaus nicht, und es ist höchst ergötzlich, die vielen "eingesandten" Warnungsruse zu lesen, welche das Publikum über die Gesährlichseit der Schienenwege belehrten, zur Vorsicht und Bedächtigkeit mahnten und an die drohende Umswandlung alles Handels und Wandels mit vielen Vesürchtungen erinnerterz-

Die erste in der Broving gebaute "oberschlesische Gisenbahn", derert Unlegung die Zeitung sehr warm empfahl, wurde in ihr unter dent Gesichtsvunfte der von vielen Seiten angezweiselten Rentabilität marm empfohlen und eifrigst besprochen, und zwar im Gegenfak zu vielett anderen Stimmen, welche Gisenbahnen überhaupt verurtheilten. So wurde 3. B. eine Bahnverbindung zwischen Berlin und Breslau, für welche bie Reitung gleichfalls fehr entschieden eintrat, als durchaus entbehrlich und höchst überflüssig bezeichnet1). Eines der bedenklichen "Eingesandt" berief sich 3. B. unter Belobigung der vollkommen ausreichenden und sehr auter Bostverbindung auf die zweifellose Ruftimmung der überwiegenden Mehr= zahl, wenn es die Frage aufwarf, ob wirklich der Zeitgewinn, den die Benutung eines Schienenweges bringe, die Besorgniß aufwiege, mit der Man muß die Zeitung vor man sich auf eine Eisenbahn wage. 50 Jahren lesen, um für die Umwälzung volle Ginficht zu gewinnert, welche auf dicsen, wie auf unzähligen anderen Gebieten während eines Menschenalters sich vollzogen hat. Erwähnt soll hierbei die Bevölkerunaszunahme werden, welcher, wie der Statistif überhaupt, die Zeitung von jeher besondere Aufmerksamkeit zugewendet hat. Es ist nicht uninteressant aus ihr zu erfahren, daß im Dezember 1840 Schlefien 2,858,820 Gin wohner zählte2), also bis zur Zählung vom 1. Dezember 1890 mit 4,223,807 Einwohnern um mehr als 11,3 Million gewachsen ist

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1840, Nr. 35. 2) Nr. 155.

Kür die Breslauer Stadtgeschichte, welche in sehr vielen Artikeln vertreten ist, sind die Verhandlungen über die Errichtung eines Denkmals Friedrichs II., namentlich bezüglich der Frage wegen der fünstlerischen Ausführung nicht ohne Interesse, indem viele den großen König durchaus in antifer, idealisirter Gestalt in Erz gegossen zu sehen wünschten. Zopf und Arückstock, so schreibt ein Kunstkritiker, gehören zu den geringfügigen, aber störenden Aufälligkeiten, welche nur ein Grenadier, der den sieben-Krieg mitgemacht hat, ungern vermissen würde. erinnert die Reitung sehr verständig daran1), daß ein Familienvater für die Seinigen sich durchaus nicht im antiken oder Ritterkostum malen lasse, wenn er ein solches nicht getragen habe, daß aber der Großvater mit dem Ropf und steifen Locken, die Großmutter mit dem hohen Touvee uns lieb und kenntlich sei; daher solle auch der in der Erinnerung des Bolkes fortlebende König so dargestellt werden, wie er wirklich war, also mit dem Zopfe. So steht nun auf dem Marktplatz das schöne Denkmal des Professor Rig, der selbst ein Schlesier die "aus Dankbarkeit" errichtete Statue im Sinne derfelben geformt hat.

Das Verständniß für Land und Leute zeichnete überhaupt den lokalen und provinziellen Theil der Zeitung aus, der die Interessen unserer Heine mit Geschief und Sinsieht vertrat. Der heute wieder blühende Verkehr auf der früher halb versandeten Oder ist eine genugsthuende Antwort auf die unermüdeten Mahnungen, mit denen die Zeitung auf die Wichtigkeit der Schiffbarkeit unseres alten Stromes hinwics?). Mit nicht geringerer Befriedigung lesen wir ferner angesichts des wieder lebendig erwachten Interesses an dem Leben zu der Bäter Zeiten die vielen, mit wissenschaftlicher Kritik geschriedenen Abhandlungen aus dem Gebiete der heimathlichen Geschichte. Chronikale Notizen über "Schlesien und Bresslau" von 1640 bis 17403), kulturgeschichtliche Aussätze über "Sonst und jetzt"4), Erinnerungen aus der Zeit der schlesischen Kriege5), schlesische "Curiositäten aus der Vorzeit"6) wechseln mit "Wanderungen durch Bresslau"7) und Besprechungen über schlesische Zustände; sie sind

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1840, Nr. 38. 2) Nr. 27. 3) Nr. 132 ff. 4) Nr 12 ff.

<sup>5)</sup> Nr. 25 ff. 6) Nr. 17 ff. 7) Nr. 130 ff., 37 ff.

ein beredtes Zeugniß für das Bestreben der Zeitung, das Interesse and der Gegenwart durch Erinnerung an die heimathliche Bergangenheit zur pflegen und zu fördern. Gerade dadurch sowie durch ihre sebendige Theilnahme an der kulturgeschichtlichen Entwickelung der Provinz hat sie die Liebe zur engeren Heimath und zum Batersande genährt, was int einer Zeit um so schwerer wog, die in ihrer politischen Dürre wenig erzhebende und patriotische Anregung bot.

Das bedeutendste, unser Baterland tief berührende Ereignis bes Jahres 1840 war der am 7. Juni erfolgte Tod König Friedrich Wilhelms III., über beisen Berson und Regierung in einer langen Reihe von Artikeln der Grundton lautet 1): "Bir Breußen haben einen Bater des Vaterlandes, Europa hat einen Hort des Friedens, die Erde hat einen Gerechten verloren." Welche Hoffnungen und Wünsche sich an ben Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. knüpften, ift aus naheliegenden Gründen in der Zeitung nicht leicht zu erkennen. Daß sie in erster Linie cine freiere Verfassung betrafen, ist bekannt; aber das Drängen auf bie felbe hin trat damals in Preußen bei Weitem nicht so bemerkbar hervor, wie in den anderen, namentlich den süddeutschen Staaten. In der badischen zweiten Kammer war schon am 19. Juni 1840 der Antrag eingebracht worden2), daß "die Herrschaft der Ausnahmsregeln endlich der völligen Entwickelung der bundesvertragsmäßigen Rechte Blatz mache," und in ber ftändischen Versammlung zu Darmstadt bezeichnete man am 4. Juni die Erftrebung der Preffreiheit als nächstes Ziel. Die gleiche Forderung wurde in Karlsruhe wiederholt und gab in der Sitzung vom 24. Mi den Abgeordneten Rottek, Ikstein und Welker zu lauten Alagen und Anflagen gegen die deutschen Regierungen Anlag3).

Die Schlesische Zeitung nahm dem freiheitlichen Drängen gegenüber, welches in den vierziger Jahren so zu sagen in der Luft lag, ihrer traditionellen Haltung gemäß eine sehr besonnene Stellung ein. Bezüglich alles dessen, was seit dem Regierungswechsel gewünscht und prophyzeit

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1840, Nr. 134. 136. 2) Nr. 149. 3) Nr. 155.

be, schrieb sie unter bem 16. Juli 1): "Jeder Berliner Correspondent seine Brivatmeinung und spricht sie als wünschenswerthe Sache ober einen der Realisation schon nahen Gegenstand aus", und nachdem sic die Vorzüge aufgezählt hat, deren sich Preußen unter seinen enten erfreut, schließt sie: "Wir sind gewohnt, in der Verson des igs etwas Erhabenes zu erblicken, und bis jetzt hat uns diese ohnheit noch nicht irre geführt. Aber das sprechen wir wiederholt daß an umfassende und durchareifende Reformen in der eigentlichen itik der Regierung schwerlich zu denken sein dürfte, um so weniger als gewaltiger Moment da ist, welcher die Ausführung derselben erheisehte erleichterte". Daß Friedrich Wilhelm IV. nicht streng in den von m Bater innegehaltenen Bahnen wandeln werde, zeigte sich allerdings bald in einzelnen Kundgebungen, welche zu hochgespannten Erungen Anlaß gaben, die aber dem Könige, der dem landläufigen ralismus durchaus abhold war, sehr fern lagen. So z. B. wurde nach seinem Regierungsantritt dem Professor Morit Arndt in Bonn, Dichter des Liedes "Was ist des Deutschen Vaterland?", die Befugniß eilt, die seit zwanzig Jahren ihm entzogenen Vorlesungen wieder auf-Die Ovationen und Demonstrationen, zu denen diese genheit benutt wurde, gingen weit über die Bedeutung eines Aftes chten Wohlwollens hinaus und waren sicher nicht dazu angethau, dem heitsdrange weitere Bahnen zu öffnen und zu ebnen 8).

Sehr wesentlich wich die Stellung des Königs von der bisherigen ung der Regierung ab, welche in der Frage wegen der Mischehen der Kindererziehung zu sehr unliedsamen Maßregeln gegen einzelne elische Würdenträger geführt hatte. Der gerichtlich verurtheilte und aftete Erzdischof von Dunin durfte nach Posen zurücksehren und sein wieder übernehmen<sup>4</sup>); dem Erzdischof Freiherrn von Droste wurde eliebige Wahl seines Ausenthalts außerhalb der Diözese Köln gestattet 5), der dortige Streit durch die Ernennung des Bischofs Johannes Geißel zum Coadjutor des Erzdischofs Clemens endlich beigesegts). In

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1840, Nr. 160. 2) Nr. 175 st. 3) Nr. 184. 4) Nr. 185. 5) Nr. 177. 6) 1842, Nr. 58.

ber Nachgiebigkeit ber Staatsregierung erblickte man damals "heilfame Schritte zum Ziele des Friedens der Kirchen"1). Die Befriedigung aber, welche die nachgiebige Beilegung des Kirchenstreites namentlich auf liberaler Seite hervorrief, hatte wohl noch einen anderen Grund. war chen Opposition gewesen, und zwar Opposition gegen die Staats= regierung, an welcher sich übrigens auch der rheinische Landtag durch ben förmlichen Antrag auf Zurückführung bes seit 1837 aus seinem Amte entfernten Bischofs, wenn auch unter den lautesten Lopalitätsversicherungen betheiligt hatte2); was aber auf liberaler Seite noch viel höher verantichlagt wurde, das war der sichtliche Erfolg einer zähen Opposition, wernt auch zunächst nur auf dem Gebiete der Kirche. Die sogenannten "Kölner Wirren" und die mit ihnen gegebenen Auseinandersetzungen über bie streitigen Grenzlinien zwischen staatlicher und kirchlicher Gewalt waren damals ein sehr beliebter Disputirstoff, wie überhaupt die Kirche als das von der Cenfur weniger geschützte Gebiet zum Tummelplat freierer Meinungsäußerungen dienen mußte, was die folgenden freigemeindlichen Bewegungen sehr bald noch greifbarer zeigten.

In die eben geschilderten Jahre war am 3. Januar 1842 das hundertjährige Judikaum der Zeitung gesallen. Die festliche Erinnerung desselben beschränkte sich auf den Abdruck ihrer ersten Nummer vom 3. Januar 1742, auf ein Judelgedicht und ein kurzes Nachwort, in welchem sie dem Bewußtsein Ausdruck gab, daß sie trot ihrer hoher Jahre frei von den Runzeln, der Hinfälligkeit und der Schwäche des Alters das neue Jahrhundert ihrer Existenz frisch und ledensmuthig wie das zurückgelegte beginne. Zu solchem bescheidenen Selbstwertrauen hatte sie im Rückblick auf die hundertjährige Geschichte ihrer Thätigkeit wille und undestrittene Berechtigung.

Alber der Anfang des zweiten Jahrhunderts der Zeitung war sür sie durchaus nicht vertrauenerweckend und schien eine Zeit lang sogar ihre Existenz zu gefährden. Abgesehen von den Schwierigkeiten an sich, die

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1840, Nr. 186. 2) 1842, Nr. 152.

in einer vormundschaftlichen Verwaltung eines solchen Unternehmens lagen, wurde die Leitung des Blattes durch Conflikte mit der Cenfurbehörde erschwert und durch die Bevormundung der Regierung, nament= lich bei der Gewinnung geeigneter Redakteure gestört. Diese ist schon an sich nicht leicht; um sehr viel weniger aber war sie es damals. Als 3. B. die Verlagshandlung im Jahre 1839 anzeigte, daß der bisherige Redakteur ber Elberfelder Zeitung, also ein auf diesem Gebicte bereits bewährter Fachmann, Dr. Runkel die verantwortliche Leitung übernehmen werde, erhielt sie nur den kurzen Bescheid, daß derselbe dem Oberpräsidenten ganz unbekannt sci. Um diesen Mangel auszugleichen, sollte ber Studien= gang, der Weg, auf dem der Doktorgrad erlangt war, die litergrische Hätiakeit u. s. w. nachgewiesen werden, worauf schließlich die Zulassung von einer Brüfung der Versonalien und der sittlichen wie politischen Zuverläffigkeit abhängig blieb. Die fortlaufende Prüfung aber, welche bie Befähigung jederzeit wieder in Frage stellen konnte, war der Censur vor= Diese wurde nach der Bogenzahl des Jahrgangs berechnet behalten. und war, da sie bezahlt werden mußte, auch recht kostspielig: hauptsäch= lich aber war sie umständlich und verdrießlich, und da sie seit 1843 doppelseitig, von der Regierung und dem Bolizeipräsidium, geübt wurde, waren Beanstandungen an der Tagesordnung. So wurden 3. B. 1842 alle Artikel verboten, die von den russischen Kartellverhältnissen, nament= lich über die russische Grenzsperre handelten. Im Jahre 1844 wurde untersagt, die Beschlüsse der Stadtverordneten Bersammlungen mit irgend einem Raisonnement zu begleiten, und in demselben Jahre strich die Censur unglaublicher Weise selbst eine Todesanzeige, und noch dazu die den Redakteur Brofessor Dr. Schön betreffende, weil sie seitens der Universitätsbehörde noch nicht bei dem Polizeipräsidium eingegangen war. Spar die Veröffentlichung von Abschnitten aus den Landtagsabschieden wirde im Jahre 1846 beanstandet, weil durch Auswahl und Gruppirung bie öffentliche Meinung irre geführt und die Acgierung in ein falsches Licht gestellt werden könne. Daher wurde eventuell die Forderung eines Mbbrucks der Landtagsabschiede in vollem Umfange angedroht, was weder ber Neigung der Zeitung, noch viel weniger aber derjenigen ihrer Leser entsprochen haben würde.

Die Conflitte mit der Censurbehörde hatten sich schließlich so zugespitt, daß die Regierung unter Hinweis auf das 1821 eingetretene Erlöschen des Brivilegiums und den Mangel einer nicht unmittelbar ertheilten Concession unter dem 15. Juni 1846 das Aufhören der Zeitung verfügte. Alle Proteste schienen vergeblich und führten schließlich zu ber Forderung, trot des mehr als hundertjährigen Bestehens der Zeitung eine neue förmliche Concession für ihr Erscheinen nachzusuchen, falls dass selbe nicht polizeilich gehindert werden sollte. Die vormundschaftliche Verwaltung fügte sich und erhielt die unter dem 27. November 1846 beantragte Concession unter dem Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs am 30. Dezember 1847 mit der außdrücklichen Bedingung, daß der damalige Redakteur Hielscher unter Verzicht auf jede Witarbeit aus der Redaktion entlassen und der Disponent Boigt mit derselben betraut werde. Reit der verantwortlichen Thätigkeit dieses bereits oben erwähnten Mannes, der seit 1829 dem Korn'schen Hause mit Treue und Aflichteifer gedient hatte, fiel das Jahr 1848, und dem Einfluß desselben ist es zu danken, daß die Zeitung, als die Wogen der Erregung hoch gingen, auf Seiten der Ordnungsvartei stand. Ihm war es gelungen, in Dr. Ludwig Hahn, dem sväteren Geheimen Ober=Regierungerath und Leiter des Brekbureaus, sowie in Julius Möcke, der die verantwortliche Redaktion 23 Jahre lang führte. Männer zu finden, welche masvoll und geschickt für eine ruhige Entwickelung unseres Staatswesens eintraten und dadurch den Einsuß und die Verbreitung der Schlesischen Zeitung in hohem Grade mehrten Der Grund, aus welchem die Redaktion Hielscher's der Regierung uns beguem geworden war, ist aus den Verhandlungen nicht zu erkennen und noch weniger aus der Haltung der Zeitung; aber man wird nicht irren, wenn man den Anstoß, den die Censurbehörde an der Zeitung genommen hatte, in der Besprechung der kirchlichen Angelegenheiten sucht, in denon sie damals eine entschieden liberale Richtung vertrat.

Der Liberalismus auf firchlichem Gebiete, der nur von einer geringen Minderheit nicht getheilt wurde, blühte in jenen Tagen, und die im Jahre 1844 zusammenberufenen Provinzialsynoden, die freigemeinds lichen Bestrebungen und die Bewegung, welche durch den offenen Brief des vom Amt suspendirten Kaplan Iohannes Konge an den Bisch

wlbi in Trier entstanden war, führten ihm reiche Nahrung zu. Reitung 3. B. von der Breslauer Synode schrieb, daß die Proving freisinnigen Geistlichen dieser Versammlung mit Stolz die ihrigen nennen ne, so durfte sie gewiß sein, zugleich die Stimme der überwicgenden hrheit ihrer Leser zu vertreten. Die Censurbehörde, deren Glieder in blichen Dingen kaum anders gefinnt waren und daher ihre Befugniß biesem Gebiete bisher sehr nachsichtig gebraucht hatten, fing nun aber ihr Amt schärfer zu handhaben. So 3. B. strich sie einen Artikel, welchem der heut selbstverständliche Wunsch ausgesprochen war, daß den Provinzialspnoden auch den Nichtgeistlichen eine Mitwirkung zu= anden werden möge; die Zeitung erhob Widerspruch gegen das Berund durch Erkenntniß des Obercensurgerichts wurde der gestrichene Auf demselben Wege war auch der Abdruck ifel wiederhergestellt. Ronge'schen Briefes vom 1. Oktober 1844 erreicht worden 1), der zu= in den fächsischen Vaterlandsblättern erschienen und inzwischen in usenden von Exemplaren verbreitet worden war. Die Schlesische Zei= g hatte das Verhalten Ronges, ebenso wie das Auftreten des Vicar risti in Schneidemühl nur als Thatsachen erwähnt2), und sich zunächst. sie selbst schreibt, aus Schonung jedes Urtheils über die Trier'sche Ans genheit auch in den Bunkten enthalten, welche auch ernsten Katholiken stok gegeben hatten. Der erfte Eindruck, den der Ronge'sche Brief geht hatte, war durchaus kein nachhaltiger gewesen, wie man sehr leicht ber Acitung, die ihn in der Nummer vom 6. November überhaupt 1 ersten Male erwähnte, ersehen kann, und die kurzlebige, aber sehr igte Bewegung wäre wahrscheinlich sehr bald wieder spurlos verlaufen, m nicht eine rechtzeitige, oder vielmehr unzeitige Agitation das bes einschlummernde Aufsehen wieder wachgerusen hätte. Dafür sorate ! Unzahl von Broschüren, welche die sogenannte That Ronges und bermeintliche kirchenreformatorische Wirkung behandelten. Sie wurden einem Eifer gekauft und gelesen, welcher weder der Bedeutung der the, noch ihrer weiteren Entwickelung entsprach, und die Schlesische tung hatte in ihrer ursprünglich sehr nüchternen Beurtheilung voll=

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1844, Nr. 289. 2) Nr. 261. 273 ff.

kommen Recht, wenn sie schrieb, daß die Buchhändler das beste Zeugniß von der Wunderkraft des Trier'schen Rockes ablegen könnten 1).

Runächst beschränkte sich der Streit auf die Frage über die Reliquienverchrung und wurde erft später auf die Berson Ronges übertragen, welche ebenso heftig angegriffen wie gepriesen wurde. Aber die aanze Sache nahm erst einen allgemeineren, übrigens immer noch auf Feder fämpfe beschränkten Charakter an, als das schlesische katholische Kirchenblatt in seinen Spalten, und ber bamalige Domprediger, spätere Fürstbischof D. Förster auf der Kanzel die Kirche gegen die vielseitigen Angriffe vertheidigten. Jedoch auch dies ließ das Interesse für die Berson Ronge's noch ziemlich unberührt; benn noch unter dem 25. November meldete die Reitung sein Gintreffen in Breslau mit dem farblosen Zusatz, daß er sich hier theologischen Studien zu widmen beabsichtige. Erft die Abressen, beren erste aus Reisse unter bem 23. Oktober ergangen war2), bliesen ben Feuereifer an, welcher gleich einem Sturme losbrach, als von Breslau aus in einem "von mehreren Katholiken und Protestanten in chriftliche Verbrüderung" unterzeichneten Aufrufe vom 1. Dezember zur Sammlung von Dankadressen förmlich aufgefordert wurde<sup>3</sup>). Die Extommunitation Ronges und die ihr folgende Bildung einer von der bischöflichen Gerichtsber feit unabhängigen Gemeinde gaben ber Bewegung einen ernsteren Charalter.

Diefelbe, heute halb vergessen, schien einen ungeahnten Umsangewinnen zu wollen, bevor sie eben so schnell wieder zu zerrinnen begamt Ovationen und Demonstrationen, Shrenbecher und Ehrenbriese von Einzelnen, Katholiken wie Evangelischen, von ganzen Korporationen, se sogar von einigen Stadtbehörden<sup>4</sup>) wechselten mit phrasenreichen Protesten gegen "Wenschenvahn und Geistesknechtschaft", und in einer heut kam verständlichen Bolltönigkeit wurde "dem Bannherrn gegen Lug und Trugdem wehrhaften Bertreter echten Christenthums" überschwänglicher Dans gezollt, in den jeder wahre Christ einstimmen sollte. Dies sind nicht etwa Worte der Zeitung, sondern der Abressen, die eine reichhaltige Blüthenlese von Stimmungsbildern bieten, für welche der Ausgangspunkt, nämlich die Keliquienfrage, nur noch von nebensächlicher Bedeutung war

<sup>1)</sup> Schlief. Zeitung 1844, Nr. 297. 2) Nr. 273. 3) Nr. 284. 4) Nr. 303.

Die Schlesische Zeitung that nicht mehr und irrte nicht mehr, als damals viele andere recht besonnene und verständige Männer auch thaten; übrigens war sie gerecht genug, auch denjenigen Stimmen, welche gegen die Zeitströmung laut wurden, ihre Spalten zu öffnen, namentlich den sachlichen Beleuchtungen des ganzen Vorganges seitens einzelner Geistlichen, unter ihnen auch des damaligen Domherrn D. Ritter.). Die Erzimmerung an jene weniger tief als breit verlausende Vewegung, in die uns die Lektüre des Jahrganges 1844 versetzt, wird selbst diejenigen, welche sie mit durchlebt haben, fremdartig anmuthen, und wenn man der damaligen Strömung heut nur mit Kopfschütteln zu folgen vermag, so trifft dies die Zeit und nicht die Zeitung.

Dieselbe wurde in ienen bewegten Tagen von dem Redakteur Hielscher in durchaus loyalem Sinne geleitet und zeichnete sich namentlich durch eine ungemeine Bielseitigkeit in der stofflichen Behandlung aus. unglaublich und vergist und verwischt sich bei dem täglichen Lesen der Beitung sehr leicht, welche Fülle in dieser Beziehung auch nur ein einziger Monat oder ein Jahrgang enthält. Die Zeitung von 1844 giebt eine nach Rubriken gesonderte Zusammenstellung über den Inhalt der lediglich die provinziellen Angelegenheiten behandelnden 1727 Correspondenz= artikl eines einzigen Jahres 2), augenscheinlich zum Beweise ihrer Leistungen und Leistungsfähigkeit. Sie muß damals vielfach angeseindet worden sein; denn sie klagt, daß ihre Wirksamkeit wiederholt durch Denunciationen hintertrieben werde, die sich bis zu dem Vorwurfe der Verführung zum Biberstande gegen die bestehende Ordnung gesteigert hätten, und sie sals sich daher veranlaßt, den Rückblick auf ihre Thätigkeit mit einem Programm zu schließen, in welchem sie ihre kirchliche und politische Stellung kennzeichnete. Zu diesem Zwecke erklärte sie: "Sie wird nicht mide werden, den Feinden eines freien, mächtigen und glücklichen Deutschlands die Stirn zu bieten; sie wird ferner Bildung und Wissenschaft, Licht und Freiheit befördern helfen, ohne dem Chriftenthume zu nahe zu treten: sie wird das Königthum ehren, auch wenn sie eine Vertretung des Bolkes wünscht; sie wird für Preffreiheit sprechen, ohne den Umsturz

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1844, Nr. 276 ff. Nr. 299 ff. 2) Nr. 306.

zu predigen; sie wünscht die gleiche Berechtigung aller Staatsbürger Pflichten wie zu den Ehren des Staates, ohne die Stände gegen e aufzuwiegeln; sie ist für Oeffentlichseit und Mündlichseit des E versahrens, ohne dem Staat die Leitung und Oberaufsicht in Arder Gesetz abzusprechen; sie ist für Gewerbefreiheit und freien Hand die Gesahren zu verkennen, welche Schrankenlosigkeit in beiden sühren würde; aber sie ist unbedingt gegen Communismus und lismus im Staate, wie gegen Glaubenszwang und Heuchelei, Pietisterei und Jesuitismus in der Kirche."

Die Behandlung dieses Programms war infolge der beschränkung, deren Bescitigung damals sehr laut gesordert wurde, 1 recht schwer, und es ist nicht uninteressant, zu sehen, wie das Braach Preßsreiheit, wenn auch aus sehr entgegengesetzen Beweg damals ein allgemeines war. So z. B. wurde auf dem Scandtage seitens der Ritterschaft der Antrag eingebracht i), die welche ohnedies bundesbeschlußwidrig sei, adzuschaffen, weil sie milde gehandhabt werde und durchaus keine genügende Sicherun Ausschreitungen der Presse und durchaus keine genügende Sicherun Ausschreitungen der Preßsreiheit zu dringen, denn diese werde dann di Preßgesch ergänzt werden, aus welchem sich mehr Schutz und Garantie, die heute gänzlich sehle, herleiten lassen.

Trothem, wie bereits oben erwähnt worden ist, die Stell Censurbehörde für den damaligen Redakteur der Schlesischen Zein hängnisvoll wurde, kann man ihr, sowie sie vorliegt, das Zeugnis ei massvollen Behandlung der Tagesfragen auf politischem und sozialen nicht versagen. In erster Beziehung nahm damals der mit al Bertrauen begrüßte Regierungsantritt des Papites Pius IX. die all Aufmerksamkeit in Anspruch, weil man von seinen freisinnigen Reine ruhige Entwickelung der durch die revolutionäre Propagande wühlten Berhältnisse in Italien hoffte, was die Zeitung und, 1 zeigte, mit Recht bezweiselte<sup>2</sup>). Auf sozialem Gebiete erregten schäftsstockungen, der insolge von Mißernten namentlich in Ober

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1847, Nr. 3. 2) Nr. 1. 3.

herrschende entsekliche Nothstand und der wachsende Lauperismus, den die Zeitung in Ursachen, Erscheinung und Mitteln zur Abhilfe eingehend besprach, die ernstesten Befürchtungen. Derselbe war damals allgemein und durchaus nicht auf das flache Land beschränkt, sondern auch aus den Städten, namentlich in den Berichten aus Berlin, wurden die Klagen über die Runahme des Proletariats immer lauter. Dort wurden damals unter 430,000 Einwohnern nur 20,000 leiftungsfähige Bürger, bagegen 215,000 Unbemittelte gezählt, von denen 10,000 Almosenempfänger waren und 30,000 unter polizeilicher Aufsicht standen 1). In einzelnen Stadtbezirken waren fünshundert bis tausend Familien auf die Hilfe der Armenkommission angewiesen, deren Thätigkeit von nahezu 500 Wohl= thätigkeitsvereinen unterstützt wurde?). Die letzteren waren allerdings in erster Linie die Frucht der lebhaft erwachten Vereinsthätigkeit, welche auch auf anderem Gebiete, namentlich in firchlich konfessionellen Bestrebungen, wie 3. B. in der Gründung des evangelischen Büchervereins, des Vereins für innere und äußere Mission u. s. w. sich kundthat. Sehr auffallend ift daß man für den sichtlich abnehmenden Nationalwohlstand damals hauptsächlich die Eisenbahnen verantwortlich machte, welche durch den Mtienschwindel allerdings viel Unheil angerichtet hatten. letteren ging die Zeitung unter ernsten Warnungen sehr scharf vor; in die Berurtheilung der Sisenbahnen an sich aber stimmte sie nicht ein, nannte vielmehr die ausgesprochene Absicht "den Bau von Eisenbahnen du sistiren" eine verkehrte3).

Neben den mißlichen gesellschaftlichen Zuständen waren auch die poslitischen wenig beruhigend. Der letzte Rest der polnischen Republik, der Freistaat Krakau, wurde in den österreichischen Kaiserstaat einverleibt, wozu die Zeitung ganz richtig bemerkte, daß dies auf die Handelsverstättnisse Preußens einen sehr nachtheiligen Einsluß ausüben werde 4). In dieselbe Zeit siel der Freischaarens und Sonderbundskrieg in der Schweiz und der durch neue Aufstandspläne hervorgerusene große Volenprozeß.

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1847, Rr. 4. 2) Nr. 13. 16. 3) Nr. 6. 7. 4) Nr. 13.

lleber ben Sonderbundsfrieg, zu bessen Entstehen die Einführung der Iesuiten in Freiburg die erste Beranlassung gegeben hatte, brachte die Zeitung sehr klare llebersichten.), enthielt sich aber jedes Käsonnementsüber die Wirren und Parteiungen, bei deren Kämpsen es sich um Ultramontanismus und Radikalismus, um Reaktion und Liberalismus, vor allem aber um die Erhaltung der Einheit der Schweiz handelte. Der Sonderbundslosung: "Der Rosenkranz ist uns're Schanz'" traten die eidgenössisischen Truppen mit dem Wahlspruch "im Gesecht liegt unser Recht" entgegen, und dieses war nach kurzem Kampse so siegerich, das noch vor der drohenden Einmischung der Großmächte und namentlich des durch Neuenburg betheiligten Preußen der Krieg unter Festigung der die ganze Schweiz umsassen Gidgenossensssen Gidgenossen wurde.

Der Polenprozeß, bessen lange Gerichtsverhandlungen die Zeitung wörtlich brachte, hatte längst geplante Umtriebe enthüllt2), welche in einer für den 3. März 1846 bestimmten revolutionären Bewegung zum Austrag kommen sollten. Die ganze Sache war von vornherein aussichtslos. und die Zeitung schrieb darüber3): "So allgemein auch die Theilnahme ist, die man dem Volenprozeß zuwendet, so kommt man doch immer mehr zu der Ueberzeugung, daß alle Bläne, welche die Leiter dieses Aufstandes entworfen haben, so abenteuerlicher Natur waren, daß an ein Gelingen einer disziplinirten Macht gegenüber nicht zu deufen war. Es zeigte sich auch hier wieder das alte Erbübel der polnischen Nation, jeder will ber Machthaber sein und keinem Anderen sich unterordnen." Angesichts der Ge fahrung, daß eine Auflehnung gegen die herrschende Macht immer Liebe haber und Bewunderer findet, galt auch hier die Theilnahme nur ber Person der Verschwörer, nicht der von ihnen vertretenen Idee, für bie fich feine Stimme erhob. Die durch die Uneinigkeit der Bolen von bomb herein verlorene Sache war schon 1845 entdeckt worden, und die Anstiftet des Komplots wurden verhaftet, ehe sie noch an Widerstand benkn fonnten4). Die öffentliche Ruhe wurde nur vorübergehend gestört und die preußische Regierung erreichte ihren Zweck ohne Gewaltakt, während

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1847, Nr. 250. 259. 2) Nr. 176. 3) Nr. 187.

<sup>4)</sup> Nr. 257. 211.

ne Sache Polens durch den Prozeff eine noch viel empfindlichere Niederage erlitt, als durch die Entdeckung der Verschwörung selbst. rang zu den Prozesverhandlungen war zuerst so groß, daß der Sitzungs= ial im Zellen-Gefängniß nach pensplvanischem System, der Tausende von luhörern faßte, anfänglich überfüllt war 1). Während des Verlaufs der 1ehr als fechszig Verhandlungstage nahm das Interesse aber so ab, daß nur och 4 bis 5 Ruhörer anwesend waren. Lon den Angeklagten wurden über undert zu Freiheitsstrafen, in der ersten Instanz acht Verschwörer zum lobe verurtheilt. Schlieflich wurden unter Begnadigung fast Aller nur die um Tode Berurtheilten mit sechsjähriger Festungshaft belegt, aus der ie die Märztage befreiten2). Uebrigens hatte die Verhandlung noch eine mbere, wichtigere Bedeutung, indem sie der erste größere, namentlich wlitische Prozeß unter der neuen Gerichtsordnung war, von welcher die Beitung schrieb 3): "Die Deffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsersahrens hat in diesem Prozes ihre Probe bestanden; die neue Intitution hat alle Angriffe, die sie erfahren, alle Schwierigkeiten, die ihr prade hierbei entgegenstanden, siegreich niedergeschlagen."

Indessen war und blieb die innere Stimmung im Lande eine schrende und unzufriedene, wenn auch ihre Aeußerungen durch die strengste wlizeiliche Ueberwachung niedergehalten wurden. Das Streben nach reier Bereinigung regte sich mächtig und unaushaltsam, und als im Innar 1847 die Bürgerressource in Berlin verboten wurde, weil Borztäge oder Diskussionen über kirchliche, politische und soziale Fragen nicht estattet werden könnten, bemerkte die Zeitung. "Wir besinden uns auf inem Gebiete, auf welchem für die nächste Zukunst nothwendig die wisten Konslikte zwischen den Bestrebungen des Volkes und den Vorsichtsmaßregeln der Regierung eintreten müssen." Zunächst wurde die olitische Ausmerksamkeit durch das königliche Patent vom 3. Februar 1847 unspruch genommen, welches den "vereinigten Landtag" zusammen»

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1847, Nr. 250. 2) 1848, Nr. 58. 3) 1847, Nr. 211.

<sup>4)</sup> Nr. 9.

berief. Die am 11. April erfolgte Eröffmung besselben mar von Reitung in einem Extrablatt mitgetheilt worden, worguf in der folge Nummer unter wörtlicher Wiedergabe der Rede des Königs Fri Wilhelm IV. der ungeheure Eindruck geschildert wurde, den sie ger hatte 1). "Sie ist ein Meisterstück der Redekunst," so schrieb fie, "in de König seine gesammte Welt= und Lebenserfahrung, die politischen religiösen Prinzipien, die ihn perfönlich leiten, und nach denen Breu Austände und Aufgaben in Staat und Kirche jetzt und für die Zu aufzufassen und fortzuführen seien, mit einer in der Geschichte beisvi dastehenden markigen Offenheit und Entschiedenheit dargelegt hat." ungeheuere Umschwung seitdem in dem politischen Interesse und Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten sich vollzogen hat, dafi eine Bemerkung recht kennzeichnend, in welcher die Zeitung damals schreiben konnte: "Sogar die Berliner, deren politischer Indifferentis wohl nirgends seines Gleichen findet, lesen heut einmal auch den polit Theil ihrer Boffischen und Spenerschen."

Der Verlauf des Landtages entsprach übrigens den Erwart der Regierung viel weniger, als benen des Bolkes; benn trot der ausgeprägten ständischen Gliederung und trotz der sehr beengenden Fo gab sich eine so mächtige Opposition in bestimmten Forderungen libe Staatseinrichtungen kund, daß die Wirkung auf das Land nur ein Staatsregierung unliebsame sein konnte. Im Auslande war das sehen ein nicht geringeres. In Rom 3. B. waren die Reden der preuß Abgeordneten mit einem il signor deputato Beckerath oder Bincke, vissen oder Milde, Hansemann u. s. w. an allen öffentlichen Orte italienischer Sprache ausgelegt, und der il comtemperaneo, eines gelesensten römischen Blätter schrieb2): "In dieser Versammlung her zwei Ideen, die keine menschliche Macht zu erschüttern im Stand Mile wollen die Würde der Krone und das Wohl des Vaterlandes. Volt, welches seit Jahrhunderten Parlamente befäße, würde sich nic reif für das öffentliche Leben zeigen, wie das preußische, welches zum ersten Mal die politische Rednerbühne betritt. Glücklich die Natu

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1847, Nr. 86. 87. 2) Nr. 125.

v Preußen, die beine Tugenden nachahmen, glücklich die Könige, welche ihrem Bolke zurufen können: "Zwischen uns sei Wahrheit"!

Ms der Landtag geschlossen war, widmete ihm die Zeitung eine ganze Reihe von Artikeln1). Ueber seine Thätigkeit urtheilte sie, daß sich in ihm lediglich die Erfahrung wiederholt habe, "nach welcher in solchen Berfammlungen ihrer Natur nach immer unentschlossene, mit Begeisterung aufschiebende Beschlüsse gefaßt werden, welche über die Nothwendigkeit trösten, sich auf der Stelle bestimmt zu entscheiden." Den hochgesvannten Erwartungen, welche an den mit Ungeduld erwarteten Landtagsabschied geknüpft wurden, trat die Zeitung mit besonnener Loyalität entgegen 2), und indem sie mit Genugthuung hervorhob, daß er schon im August, also werrige Wochen nach dem Landtagsschluß erschienen war, erkannte sie mit Dank an, daß drei wesentliche Stücke erreicht seien, die Deffentlichkeit des Gerichtsverfahrens, die Bereinigung der Vertretung der Provinzen zu einern Ganzen und die Deffentlichkeit der Stadtverordnetenversammlungen 3). Die lettere namentlich bezeichnete sie als den bedeutendsten Fortschritt, als den Schlukstein der Städteordnung vom 19. November 1808 und erwartete von ihr die wohlthätigste Einwirkung auf das gesammte kommunale Leben. Wie groß die Scheu vor der Deffentlichkeit damals noch war, sie**ht** man daraus, daß eine Reihe von Städten, z. B. Kreuzburg, Brieg, Saver, fie bedingungslos anzunehmen nicht geneigt waren 4).

Den durchaus loyalen Standpunkt, welchen die Zeitung in dem bewesten Sahre 1847 vertrat, hielt sie auch in der brennenden Frage besäüslich der Preßfreiheit, unter deren Mangel sie selbst empfindlich zu leiden gehabt hatte, sehr bestimmt sest. Sie hoffte freilich auf einen bessern Zustand, erkannte aber rückhaltlos an, daß der Monarch selbst gerade der Entwickelung der Presse seine besondere Theilnahme schenke, und daß in Preußen durch die Errichtung des Obercensurgerichts wenigstens ein gesetzlicher Boden geschaffen seis.

Am bemerkenswerthesten, weil unter den öffentlichen Stimmen diernlich vereinzelt, ist das Urtheil der Zeitung über die freigemeindlichen

5) Nr. 306.

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1847, Nr. 156 ff. 2) Nr. 174. 3) Nr. 196. 4) Nr. 211. 236.

Bewegungen der vierziger Jahre 1). Als infolge der von dem Magde burger Konfistorium über den bekannten Prediger Uhlich verhängten Amtssusvension ein sogenannter Schrei der Entrüstung gewaltig laut wurde, äußerte sich die Zeitung: "Daß die lichtfreundliche Breffe dies für ein Werk des Verfolgungsgeistes ausgiebt, ift ganz erklärlich; aber daß auch gemäßigte Blätter es als selbstverständlich bezeichnen, daß hier ein Unrecht geschehen sei, ist nur ein Beweis, wie sehr sich ein klares, kirch liches Bewuftsein in Deutschland verloren hat, und wie die große Menge immer denen Unrecht zu geben liebt, die als Behörden ihre Bflicht thun." Nun folgt eine sehr klare Außeinandersekung mit den Forderungen des modernen Rationalismus, welcher in der Auflösung der grundlegenden biblischen Thatsachen in bloße Ideen eine berechtigte Lehrmeinung an erkannt wissen wolle, und dessen Vertreter im Namen der Kirche die Kirche bescinden, was namentlich von Uhlich und seiner Bartei gelte. Ein solches Urtheil in kirchlichen Fragen war damals in einer volitischen Reitung gewiß sehr selten, entsprach aber durchaus der Auffassung der Sachlage an maßgebender Stelle. Es ist daher um so unverständlicher, warum die Zeitung gerade in jenen Tagen das Wiffallen der Provinzial behörden in so hohem Make erregte, daß ihr Redakteur der bestimmten Forderung des damaligen Oberpräsidenten weichen mußte, welcher allerdings selbst wenigstens in firchlicher Beziehung den landläufigen Siberalismus vertrat.



<sup>1\</sup> Schles. Zeitung 1847, Mr. 239.

## Vom Jahre 1848

bis zum

Tode Friedrich Wilhelms IV.



.



m das nunmehr folgende Jahr 1848 mit seinen gewaltigen Umwälzungen in ihrem Ausgangspunkte zu verstehen, ist ein kurzer lick auf die politische Lage Europas erforderlich, für welche die Zeitung ches geschichtliches Material bietet, dem die folgende Zusammenstellung knommen ist.

In England hatten die chartistischen Bewegungen die Köpfe erhipt, d mährend der irische Nothstand Volksunruhen im Innern veranlaßte, 3 die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten unter der liberalen Mitik Palmerstons das Inselreich als einen willfährigen Bundesgenoffen · alle revolutionären Elemente des Kontinents erscheinen. indels= und Rolonialpolitik war England freilich nicht liberal. nonen hatte es die Opiumeinfuhr in China erzwungen, und die gegen Ausdehnung der englischen Herrschaft in Oftindien sich auflehnenden ths in furchtbaren Schlachten überwunden, die endlich zur völligen rwerleibung des Benbschab in das britische Reich führten. In Spanien tte der langjährige Bürgerkrieg zwischen den Christinos und Carlisten ar mit der Regentschaft der Königin Fabella geendet; aber ihre durch vis Philipp herbeigeführte unglückliche Verheirathung mit ihrem Vetter vie diejenige ihrer Schwester mit dem Sohne des Königs, dem Herzoge n Montpensier, schuf nur die Unterlage zu neuen Palastintriguen b späteren Unruhen. In den italienischen Staaten war durch einige formen allerdings die äußere Ruhe hergestellt, jedoch das Land vom azinismus unterwühlt und zur Empörung reif, die sehr bald in Bamo und Neapel sowie in der Hauptstadt der österreichischen Lombardei 3brach. In Frankreich hatte sich das Bürgerkönigthum abgenutzt, und

es bedurfte nur eines Anstokes, um dasselbe zugleich mit dem unfähig gewordenen Louis Philipp zu beseitigen. In Dänemark hatte der offene Brief König Christians VII. vom Jahre 1846, in welchem er das bänische Recht der weiblichen Thronfolge auf den Gesammtstaat, also auch auf die deutschen Herzogthümer Schleswig und Holstein ausdehnte, den Grund zu der Bewegung gelegt, welche später zur Lostrennung derfelben führte, und in Deutschland hatten die liberalen Doktrinen im Volke Wurzel gefaßt, daß zum Beispiel eine in Offenburg am 12. September 1847 ab gehaltene Versammlung bereits mit allen den Forderungen hervortrat welche das Brogramm der späteren Revolution bildeten. In Baiern war durch den Sinfluß der Tänzerin Lola Montez, späteren Gräfin Landsfeld ein Ministerium gestürzt worden, und die mit den Unruhen verbundenen ärgerlichen Auftritte hatten der Autorität des Königthums empfindlichen Schaden gethan. Dazu kam, daß eine infolge von Migernten und ber Kartoffelfrankheit entstandene Theuerung sich über den ganzen Weltheil erstreckte und die Massen für agitatorische Einflüsse nur um so empfänglicher machte; mit einem Worte, es lag am Schluffe des Jahres 1847 der revolutionäre Zündstoff allerorts vor und eine Schwüle gleichsam in der Luft, welche den nahen Ausbruch eines Unwetters ahnen ließ.

Am ruhigsten sah es immerhin noch in Preußen aus. Die kindlich freisinnigen Bewegungen, welche dem alten Nirchenthum auf evangelischen wie katholischem Boden entgegengetreten waren, hatten sich sichtlich verstaacht; die Forderungen des politischen Liberalismus waren zum Heil erfüllt oder warteten ihrer Erfüllung mit vertrauensvoller Sicherheit; die Erscheinungen der Nothstandsjahre waren in ihren bedenklichsten Erscheinungen überwunden, und nichts ließ innerhalb unserer Grenzen ahnen, daß auch in Preußen eine dis dahin unbekannt gebliebene revolutionäre Bewegung bevorstand. Die Ansicht, daß unser Baterland erschütterwe politische Stürme nicht zu fürchten habe, wurde auch im Auslande getheilt, und mit sichtlicher Genugthuung wiederholte die Zeitung ein Urtheil des Morning Chronikle, welcher angesichts des eben zu Ende geführten Polenprozesses sich dahin äußerte<sup>1</sup>): "Ein Ausstand, auch ein unde

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1847, Rr. 257.

1

tender und erfolgloser gehört zu den sichersten Prüfsteinen der Reung. Er zeigt augenblicklich ihre Würde oder Schwäche, ihre atkraft oder Unentschlossenheit; derartige innere Erschütterungen beben die Festigkeit des gesellschaftlichen Baues." In diesen Worten eine rühmende Anerkennung der staatlichen und sozialen Zustände euhens, welche wenige Wonate später einer harten Prüfung unterrsen werden sollten.

Mit dem Jahre 1848 tritt die Geschichte der Reitung in die Ent= kelung der neuesten Zeit und erfordert, weil sie sich nunmehr mit einer Gegenwart nahen Vergangenheit zu befassen hat, eine etwas andere handlung. Was die letten Jahrzehnte gebracht haben, hat ein Theil Reitgenossen selbst durchlebt, ober die Söhne haben von den Bätern ört, was diese erfahren haben. Nicht der Lauf der Tagesereignisse sich, an welchem bisher in der Geschichte der Zeitung der Werth und Bedeutung derfelben in der zuverlässigen Sorgfalt ihrer Bericht= attung nachgewiesen worden ist, tritt nunmehr für ihre Geschichte in Bordergrund, sondern ihr Urtheil, ihr nachwirkender Einfluß auf den erfreis, mit einem Worte ihre erziehende Bedeutung für die öffentliche Von einer solchen Aufgabe konnte bisher höchstens bezüglich Unslandes die Rede sein, wie sie eine solche z. B. während der Zeit französischen Revolution in hohem Maße erfüllt hat. Ueber die mischen Vorgänge aber, für welche die Censur die Grenzen der Bericht= attung wies, war ein eigenes Urtheil der Zeitung entweder ganz außhlossen gewesen oder doch nur insoweit zugelassen, als es je nach der inung der gestrengen Herrn Censoren in den Rahmen der behördlichen ffassung zu passen schien.

Dies änderte sich mit dem Eintritt der Preßfreiheit mit einem Schlage. rch sie wurde die die öffentliche Stimme vertretende Tagespresse eine intliche Macht. Ob sie als solche mehr Heil als Unheil geschaffen, sie mehr niedergerissen als aufgebaut hat, ist eine müßige und unshtbare Frage. Bekanntlich giebt es nichts auf Erden, auch das iste und Beste nicht, was nicht in das Gegentheil seines heilsamen

Aweckes verkehrt werden könnte. Jedenfalls ist die Tagespresse seitbem eine Macht von einer bis dahin nicht gekannten Bedeutung geworden. und wenn sie vorher einem, der tagesgeschichtlichen Unterhaltung dienenden Repertorium glich, so wurde sie nunmehr ein auf die volitische Entwickelung bes Bolks unmittelbar wirkender Faktor. Dit ihrer Bewegungsfreiheit hat sich aber auch die verantwortliche Aufgabe zugleich mit den Anforderungen gesteigert, die an die Tagespresse gestellt wurden. Leser wollen nicht mehr allein aus ihr ersahren, was geschehen ist, sonden auch für ihren Tisch mundgerecht aufgetragen sehen, was sich draufen Die bloke Mittheilung der Tagesereignisse genügt ihnen nicht vollzieht. mehr, benn sie sind an eine voll gebeckte Tafel gewöhnt, an fertig ge stellte Speisen, die mit dem Urtheil der Zeitung suß oder sauer, gesalzer oder verzuckert zubereitet sind, je nachdem es ihrem Geschmacke entspricht Daß diese Aufgaben eine ganz andere geistige Arbeit erfordern als früher, liegt auf der Hand; und wenn man die stattliche Anzahl von Bänden überblickt, welche durch wenige Jahrzehnte einer einzigen Zeitung geschafft werden, so könnte man fast den Auswand von Kraft bedauern, den eine unter den jezigen Anforderungen für den Tag geschriebene und meist mit dem Tage verschwindende Zeitung erfordert. Aber weil sie als täglicher Gast kommt und in den weitesten Kreisen und mannigfachsten Schichten zur täglichen Nahrung gehört, so übt sie unscheinbar aber sicher, um merklich aber nachhaltig einen fortwirkenden Einfluß aus. und verstimmt, beruhigt oder erregt, und wie sie die Geschichte der Zeit bringt, so schafft sie bauend oder untergrabend an ihrer Entwickelung stetig Dies ist die verantwortungsvolle Stellung einer Zeitung in unsern Tagen, und in welchem Sinne die Schlefische derfelben gerecht geworben ist, das werden die letzten Jahrzehnte neuer Zeit ihrer in 150 Jahre alter Beit zurückreichenden Geschichte zeigen.

Das Jahr 1848 hatte mit den Unruhen begonnen, unter denen dos vorangegangene geschlossen hatte. In Rom wurden die fortwährenden Demonstrationen des Volks für Papst Pius IX. sehr unbequem; and in Neapel erschallten Plätze und Gassen von dem Ruse "erriva Pio IX.

viva l'independenca d'Italia", und die Folge der unruhigen Auftritte ren Aufammenstöße mit dem Militär. Verwundungen und Verhaftungen. n denen namentlich die jungen Prinzipe, liberale Literaten, Advokaten d Brofessoren betroffen wurden 1). In Mailand und Venedig verboten Batrioten das Tabakrauchen, um der österreichischen Regierung den winn aus dem Tabaksverkauf zu entziehen 2), und in Palermo tobte wits Mitte Januar der offene Aufftand3). Die Zeitung hatte Recht halten, als sie bereits am 25. Dezember 1847 aus Rom sich schreiben k, daß "alle Symptome auf ein starkes Angegriffensein bes ganzen slitischen Nervensustems" hinwiesen. Unter dem Sindrucke der immer benklicher werbenden Ausschreitungen hatte sich Papst Bius zu einer mz außergewöhnlichen Maßnahme veranlaßt gesehen, indem er am 1. Kebruar von der Loggia aus, die aus den Gemächern des Quirinals ürt, an das dicht gedrängte Volk eine Ansprache hielt, die einen ungeeuren Eindruck hervorrief4). Aber wiewohl er vor revolutionären Fordemgen, die der Kirche zuwider sind, und die sie nicht erfüllen könne, varnte, und wiewohl die Rede mit begeisterter Austimmung aufgenommen urde, nahm die Bewegung selbst einen immer wilderen Fortschritt an.

Am unruhigsten sah es in Frankreich aus, wo die Krankseits- und lbdankungsgerüchte Louis Philipps die Unsicherheit der Lage stetig eigerten d. Das Jahr, so schreibt die Zeitung, fängt schlecht für das dienet an, dessen Existenz durch seine Ohnmacht ernstlich bedroht ist. sehr zur Unzeit hatte die ruhmlose Gefangennahme Abd-el-Raders den ämpsen in Afrika ein Ende gemacht, und die unwürdige Behandlung seschr populär gewordenen Gefangenen, welcher gegen die ihm ertheilte usage mit den Seinigen in das Fort Lamalgue eingeschlossen wurde, zuf der kleinlichen Regierung nur neue Erditterung 6). Die Mißstimmung gen das herrschende System war allgemein und sollte auf Anregung tes Ausschusses der Kammeropposition in einem kolossalen Resormanket auf den Elifäischen Feldern zum Ausdruck gebracht werden. Dasbe mußte infolge des Widerstandes des Ministeriums aufgeschoben

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1848, Nr. 6. 13. 2) Nr. 9. 3) Nr. 23. 4) Nr. 44.

<sup>5)</sup> Nr. 2. 6) Nr. 23.

werden, und als gar der Minister Guizot den zu dem Truthanket eingeladenen Nationalgarden jede Theilnahme verbot, machte er die letteren zu seinen offenen Gegnern 1). Der Ruf über die Verletung des Versammlungsrechts, in welchen sämmtliche Oppositionsblätter, auch die legitimistischen einstimmten, wurde immer lauter, und als das Gerücht sich verbreitete, daß die Regierung, gestützt auf die große, unter dem Marschall Bugeaud zusammengezogene Truppenmacht Paris in Belagerungszustand zu versehen entschlossen sei, war die Aufregung nicht mehr zu dämpsen, am allerwenigsten aber durch Nachgiebigkeit. Den letzteren Beg betrat Louis Philipp, und indem er am 23. Februar die Stütze seines politischen Systems, Guizot preisgab, dekretirte er damit seinen eigenen Sturz. Ein Extrablatt vom 29. Februar meldete den Ausbruch der Revolution, die Flucht Louis Philipps, die provisorische Regierung und die Proklamation der Republik.

Mehr als die hundertfach bewährte, sehr ausführliche Berichterstattung der Zeitung über die Vorgange in Paris interessirt ihr Urtheil über die "Die neuesten Ereignisse in Paris," so heißt es in der Nummer vom 3. März, "find sich mit solcher Schnelligkeit gefolgt, daß kaum unser Gebanken mit ihnen Schritt zu halten vermochten. Zwei Tage genügten für den Uebergang von der konstitutionellen Monarchie mit einem konsetz vativen, von einer starken patriotischen Majorität getragenen Ministerium zu dem Versuch eines zweiten konservativen, dann eines radikalen Ministeriums, endlich einer nicht einmal ephemeren Regentschaft bis zut Broklamation der Republik und zur Vertreibung der Königsfamilie. -Wir erkennen bis jetzt nur zwei Käden der schnellen Wandlung ber Scene, Untreue und rohe Gewalt. — Wie wird die Katastrophe aus wärts reagiren? Wird die Revolution auch anderwärts neue Triumpe feiern? Wird der Taumel des Volks in Raserei ausarten, oder werden die Halbtrunkenen in dem Spicgel Frankreichs ihre eigene Zukunft & blickend zur Besonnenheit kommen und umkehren auf der leichtfertig be tretenen Bahn?" Bon diesem Standpunkte aus beurtheilte die Schlesisch Reitung den neuen Umschwung der Dinge und wies in einem Artikl

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1848, Nr. 44. 50.

n 4. März nach einem Rückblick auf die Geschichte Napoleons und uis Philipps auf die gemeinsamen Ursachen ihres Sturzes hin. Beide, ider der Revolution, wurden ihrer Mutter untreu und scheiterten an n Streben, das Volk von den Bahnen abzuführen, denen sie ihre Er= rung verdankten, indem sie vergeblich darnach trachteten, ihre auf olutionärer Basis gegründeten Lehren durch die Solidität einer legis ien Ohnastie zu stützen. Beide erkannten zu spät, daß ihre eigene Bunft nur durch ein rechtzeitiges Aufgeben ihres Systems hätte gerettet rden können. Navoleon nach der Schlacht bei Waterloo und Louis hilipp, als er den durch Guizot vertretenen Konservatismus aufgab, um n 24. Februar dem Liberalismus vergebliche Concessionen zu machen, ebrigens war die Theilnahme für den verjagten König in Frankreich enso gering, wie im Auslande. Nur die Aussicht auf einen anscheinend nvermeidlichen Krieg erregte die Gemüther, und angesichts dieser Evenialität mahnte die Reitung, durch inneren Zwift nicht die Kraft gegen den theren Keind zu zersplittern 1).

Die Regierungen theilten die Kriegsbefürchtungen nicht, noch weniger ber das Vertrauen zu der ruhigen Entwickelung der Verhältnisse im Schon am 1. März hatte die deutsche Bundes-Versammlung nen Aufruf erlassen, die Eintracht zu erhalten, damit die gesetliche donung nicht gestört werde; sie sprach zugleich ihr Vertrauen zu der lten Treue und reifen Einsicht des deutschen Volkes aus, und bereits n 3. März folgte der den lauten Wünschen des letzteren entgegena mmende Beschluß, durch welchen jedem deutschen Bundesstaate die Ein= ihrung der Preffreiheit gestattet wurde?). Tropdem wuchs die Volksewegung namentlich in Süddeutschland zusehends; auch in Berlin waren lossversammlungen an der Tagesordnung und erregten durch die in men gehaltenen Reden ebenfolche Unruhe, wie durch ihr Verbot wachsende Die Zeitung mahnte wiederholt "nur keine Emeute"!3) nd in einem längeren Artikel vom 6. März wendete fie sich unter der darnung: "Laßt euch nicht täuschen!" an die Handwerker und Arbeiter it folgenden verftändigen Worten: "Die erfte Bedingung für einträgliche

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1848, Nr. 55. 2) Nr. 56. 3) Nr. 61.

Arbeit sind Ordnung, Ruhe, Frieden. Was ihr wünscht, ist am wenigsten zu erreichen durch den Schwindel des Aufruhrs. Er tobt wie ein Strom, der den Damm bricht und die Felder verwüstet, die Felder und die Nahrung, die für euch wächst, wenn sie euch auch nicht zugehören. Was Sonnenschein und befruchtender Regen für die Saat, das ist Ordnung und Frieden für die Ernte der Arbeit; der Aufstand aber ist Hagelschlag; darum laßt euch nicht täuschen!"

Aber solche Worte verhallten bereits im Sturm, welchen auch die königliche Botschaft vom 5. Mäcz nicht mehr zu beschwichtigen vermocht, die unter Aufhebung des ständischen Ausschusses seine Beriodicität auf den vereinigten Landtag übertrug. Dies war eine von den laut begehrten Forderungen gewesen, welche aber inzwischen viel weiter vorgeschritten waren; benn in einer am 8. März in großer Volksversammlung ange nommenen Abresse war von dem Könige nicht weniger als das Zuge ständniß voller Breg- und Redefreiheit, politische Amnestie, das Bereinigungsrecht, eine deutsche Bolksvertretung, Ginberufung des Landtas, Schwurgerichte und eine Verminderung des stehenden Heeres erbeten worden 1). Gine große Anzahl besonnener Männer, auch der Berliner Magistrat erklärte sich gegen jede Betheiligung an dieser Adresse, welche eifria kolvortirt wurde. Thre Ueberreichung durch eine Deputation wies man zurück, gestattete aber ihre Uebermittelung durch den Bolizei-Bräfidenten, was neue Forderungen in neuen Bolksversammlungen zur Folge hatte. Unter dem 14. März erschien ein Katent, welches den vereinigten Landtag zu bem Zweck einberief, "damit das deutsche Bolf durch freie Institutionen gekräftigt gegen die Gefahren der Angrehie und bes Umsturzes geschützt werde"2). Der Termin war für den 27. April ses gesett, wurde aber durch Königliche Ordre vom 18. März und unter Bezugnahme auf die inzwischen in Wien ausgebrochene Revolution für den 2. April bestimmt. Aber noch che derfelbe herankam, hatten bie Volksansammlungen auf den Straßen zu Kravallen und blutigen 311 fammenstößen mit dem Militär geführt, und als bei dem Versuch bes Burückbrängens der vor dem Königlichen Schloß zusammengerotteten

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1848, Nr. 59 ff. 2) Nr. 64 ff.

Ikmasse zwei Schüsse sielen, wurden sie das Signal zu den Straßennpfen des 18. und 19. März. Wer heut noch Neigung haben sollte,
n jenen Ereignissen genaue Kenntniß zu nehmen, der mag die Zeitung
bst nachlesen, welche in der objektivsten aber umfassendsten Weise Bericht
tattete. Für den vorliegenden Zweck, das heißt für "die Geschichte der
ritung", hat aus jenen Tagen nur der 17. März eine hervorragende
ebeutung, an welchem die durch königliche Ordre vom 8. März bereits
ngekindigte Aushebung der Censur ersolgte 1).

Am 21. März 1848 erschien die Nummer 68 der Schlesischen Zeitung m ersten Mal ohne Censur gedruckt, und wenn sie sich auch in einigen nleitenden Worten der neuen Errungenschaft als eines Fortschritts in er freiheitlichen Entwickelung des Staatswesens freute, so anderte dies och an ihrer Haltung nichts, welche durchaus innerhalb der Grenzen per königstreuen Tendenz blieb. Aber die Aufgabe der Redaktion war it einem Schlage ins Ungeheure gewachsen, denn die Ereignisse drängten ch in überstürzender Eile. In Desterreich, Ungarn, Italien tobte der lufftand: in Frankreich war er noch lange nicht zur Ruhe gekommen, nd in Posen wurde vergeblich versucht, ihn zu organisiren. In Däneurk drohte der Krieg infolge der Einverleibung Schleswigs in den ksammtstaat, und für Deutschland wurde in Frankfurt die Umgestaltung es deutschen Bundesstaates angestrebt, während man in Preußen Ver-Hungsänderungen plante und machte. Für eine Uebersicht aller dieser dorgänge bieten die Spalten der Zeitung reichen, wohlgeordneten Stoff, elthen aus ihr zusammenzufassen nicht in dem Rahmen der vorliegenden lufgabe liegt; wohl aber soll ihrer klaren Information und ihrer mit herem Takt sorgfältig geleiteten Redaktion das Zeugniß nicht versagt erden, daß sie nie in die Lage gekommen ist, thatsächlich Berichtetes zu Berrufen oder ihr Urtheil durch die nachfolgende Entwickelung der inge widerlegt zu sehen. In dieser sicheren Ruhe während einer un= thigen Zeit liegt noch heut ihr historischer Werth. Ihre Berichterstattung objektiv, ihre Haltung durch unentwegtes Eintreten für die gesetzliche rdnung gekennzeichnet und ihr Urtheil besonnen, was an einigen kurzen

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1848, Nr. 61.

Auszügen aus dem Jahrgang 1848 als Zeugniß für ihre politische Stellung nachgewiesen werden soll.

In einem Artifel aus bem April 1848 zum Beispiel schreibt bie Reitung über "die politische Bewegung und die Bresse": "Die Bresse scheint noch nicht recht zu wissen, was sie mit der neuen Freiheit anzufangen habe; denn die meisten veriodischen Blätter scheinen sie bisher nur zu brauchen, um sich zu ruiniren. Es tritt auch hier das für den Gebrauch jeder Freiheit erste, nothwendige Gesetz ein, das der Beschränkung." In einer weiteren "die erste Kammer" überschriebenen längeren Abhandlung äußerte sich die Zeitung bezüglich des fortschrittlichen Ansturmes gegen das in Aussicht genommene Zweikammersystem2): "Wer in einer Monarchie überhaupt nur eine Kammer wünscht, legt den Grund # Die so überaus wichtigen dem baldigen Hervortreten der Republik. Interessen der Massen mogen in der zweiten Kammer ihr freies Dram finden; dagegen wird man nicht in Abrede stellen können, daß zur Gesetgebung mehr gehört als Gefühl und Bekanntschaft mit den allgemeinen Interessen." Ihre staatsrechtliche Stellung zu den modernen Theorien faßte sic in folgenden Säten zusammen3): "Der Staat der Gegenwart ist nichts anderes, als der Vermittler der bürgerlichen Gesellschaft; seine Aufgabe ist, jedem Zweige menschlicher Thätigkeit sein Recht zu gewähren; er vermittelt die Organisation der Gesellschaft, das ist das Ineinander greifen aller Kräfte; er wird ein Rechtsftaat in der edelsten Bedeutung des Wortes."

Sehr beachtenswerth ist folgendes Urtheil, welches die Zeitung über die sogenannten Märzerrungenschaften fällte<sup>4</sup>): "Es ist Thatsache, das die blutige Katastrophe in Berlin erst nach Erlaß des Patents wom 18. März mit der Verheißung der Konstitution stattgesunden hat, und die Geschichte wird das über die genaue Zeitsolge der Ereignisse gestissentlich verbreitete Dunkel ohne Mühe aufslären. Wir dürsen es außer allen Zweisel setzen, daß die Konstitution nicht durch die Barrkadenkämpse in Berlin erzwungen worden ist, sondern daß sie vielmehr ein Ergebniß des unbeschränkten königlichen Willens war, bestimmt durch

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1848, Nr. 94. 2) Nr. 100. 3) Rr. 104. 4) Nr. 139.

vie Macht der Ereignisse in allen civilisirten Staaten Europas, "und über die Stellung der Krone zur veränderten Versassung schrieb die Zeitung.): "Die Souveränität ist nicht mit der gesammten Staatsgewalt zu verwechseln, indem jene nur einen Theil, und zwar den höchsten von ihr ausmacht und dem Fürsten bleibt, auch wenn er einen Theil der gesammten Staatsgewalt als öffentliches Recht auf das Volk übergehen lätzt, wenn also die vorher unbeschränkte Monarchie durch die Konstitution zu einer beschränkten wird."

Solche Auslassungen wiegen um so schwerer, wenn man die Zeit in Betracht zieht, in der den sich breit machenden radikalen Bestrebungen gegenüber die Zeitung unverrückt den konstitutionellen Standpunkt verstat, von welchem aus sie unter dem 17. Juni sagte²): "Es kommt alles darauf an, alle diejenigen, welche aufrichtig die konstitutionelle Wonarchie wollen, unter einem gemeinsamen Banner zu sammeln," und als gar das Gerücht sich verbreitete, daß in Berlin die Republik proklamirt werden solle, bemerkte sie³): "So unssinnig werden auch die enthusiastischten Republikaner nicht sein; denn unserer Bevölkerung Republik predigen wollen, hieße Word und Todtschlag in jedes Haus tragen, und damit werden die Republikaner uns doch wohl nicht beschenken wollen," und endlich: "Eine Thrannei, welche die Freiheit zum Deckmantel der Parteiinteressen braucht, ist die schlimmste und zugleich verabscheuenswertheste<sup>4</sup>)."

Nach biesen Proben erscheint es selbstwerständlich, daß die Zeitung fortselst allen gesetzwidrigen Ausschreitungen mit offenem Freimuth entgegenstat. So schrieb sie nach dem Zeughaussturm in Berlin<sup>5</sup>): "Man ist im Allgemeinen tief beschämt über die Missethat, die am Zeughause verübt worden ist. Vielen erscheint unter solchen Umständen die Despotie wünsschenswerther, als das stürmische Uebersprudeln der Freiheit, welche in den frechsten Diebstahl ausartet," und noch bemerkenswerther in damaliger Zeit ist das Urtheil der Zeitung über die Haltung des preußischen Militärs, bezüglich dessen sie schmähungen und Angriffe, welche die Armee, besonders aber die Garde seit den Märztagen zu

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1848, Nr. 137. 2) Nr. 110. 3) Nr. 149. 4) Nr. 117. 146. 5) Nr. 141. 6) Nr. 117.

ertragen hatte, glaubte dieselbe nicht besser, als durch ein ernstes Schweizen beantworten zu können, wohl wissend, daß auch für sie einst die Stunde der Rechtsertigung schlagen würde; noch mehr, sie fühlt sich hochzecht, daß ihr die bewährte Treue, das größte Heiligthum des Soldaten und Ehrenmannes zum Vorwurf, ja zum Verbrechen angerechnet wurde.

— Preußens Heer verdankt ihr seinen guten Ruf; sie ist der Grundstein zu Preußens Größe und wird es mit Gottes Hilfe bleiben."

Ueber ben damaligen Prinzen von Preußen, dessen Rückschr die demokratische Partei zu allerhand beunruhigenden Verdächtigungen benutik, äußerte sich die Zeitung: "Die Furcht, daß durch die Rückschr Sr. königslichen Hoheit des Prinzen von Preußen eine Reaktion hervorgerusen werden könne, ist grundlos; denn der Prinz hat einen viel zu ehrenseiten Charakter, um ihm auch nur im Entserntesten zutrauen zu können, er werde seinem Worte und dem Wohle des ihm so theuern Vaterlandes irgendwie entgegenwirken wollen. Wenn die Gerechtigkeit selbst den Geringsten im Staate schützen soll, so muß sie auch für den Prinzen da sein, und sein gutes Recht soll und muß ihm werden. Die Armee erkennt in dem ses Recht soll und muß ihm werden. Die Armee erkennt in dem ses den Feinden des Vaterlandes gilt, sondern auch einen ernsten Wahrer der Freiheit und des Gesetzes." In welchem ungeahnten Umsange die solgenden Sahrzehnte diese Worte bewahrheitet haben, hat die Weltgeschichte in ihren Blättern verzeichnet!

Die deutsche Gesinnung der Zeitung im Gegensatz zu der von den Fortschrittsmännern mit freudiger Hoffnung begrüßten slavischen und magyarischen Revolution kennzeichnete scharf ein "Desterreich und Deutschland" überschriedener Artikel"): "Es handelt sich um nichts Geringeres, als um den Verlust der sesten Dstmarken unseres Vaterlandes, welche unsere Vorsahren in den Kämpsen langer Jahrhunderte mit Strömen deutschen Bluts erworden, vertheidigt und behauptet haben. Wie auch das Kaiserhaus den Slaven und Magyaren Rechnung tragen möge, die darf seine deutschen Provinzen jenen nicht opfern; diese gehören nicht allein ihm, sondern auch uns," und gleich wie die Zeitung nach Osien

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1848, Nr. 139.

hin urit staatsmännischem Auge sah, so urtheilte sie im Sinne der gesellsschaftlichen Ordnung nach Westen blickend, wo die soziale Revolution durch Cavaignacs blutige Rämpse in Baris niedergeschlagen wurde 1). "Wan kann dreist behaupten," so schreibt sie, "daß gestern die entscheidende Schlacht zwischen der rothen und der dreisarbigen Republik stattsand. Diese Schlacht, die schon am Tage nach der Revolution drohte, ist von der dreisarbigen Republik gewonnen worden. — Hätte sie sie verloren, so wäre Tags darauf in Paris das Schaffot errichtet worden nach Ausselegung einer Steuer von tausend Millionen auf die Reichen, und nach Entwassnung der Nationalgarde hätten die Justizmorde von Neuem bes gonnen."

Diese kurzen Auszüge reichen für die Beurtheilung der politischen Stellung der Zeitung in dem bewegten Jahre 1848 vollkommen auß; sie hielt sie auch fest, nachdem die Konflikte in Deutschland sich aufs Aeuferste zugespitzt hatten. Als von der Nationalversammlung in Frankfurt der Erzherzog Johann von Desterreich zum Reichsverweser proklamirt worden war, erklärte sich die preußische Regierung angesichts der bebrohten Lage Deutschlands trot der mangelnden Mitwirkung der deutschen Bundesmächte mit der Konstituirung einer Centralgewalt zwar einverstanden, hatte aber den Vorbehalt beigefügt, daß aus dem Verhalten der beutschen Nationalversammlung in diesem außerordentlichen Falle für die Bulunft nicht Konfequenzen gezogen werden dürften?). Dieser Vorbehalt führte unter dem Lorwande einer Lerletzung der Lolkssouveränität seitens der demokratischen Bartei zu den heftigsten Kammerdebatten, welche der Beitung zu der Aeußerung Anlaß gaben: "Die Auffassung, daß das Bolk im Gegensatz zu den Regierungen Inhaber der Souveränität sei, eine Auffassung, die nur in einer Zeit so viele Anhänger finden kann, welche wie die unsrige an Verworrenheit der Begriffe jede andere über= trifft, wird gewiß, das hoffen wir von dem Volke der Denker, bald einer tieferen, mit dem Wesen des Staats mehr vereinbaren Ansicht weichen," und in glücklicher Voraussicht des endlichen Ausgleichs sprach sie das bertrauensvolle Wort: "Bald wird kein Zweifel mehr darüber walten,

All controlled to the board of the control of the board of the best of the best of the control o

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1848, Nr. 150. 2) Nr. 164.

daß Preußen der glücklichste Staat ist, weil dies Land den weitesten Raum läßt für die Selbstregierung nach unten, für die Entfaltung der Kräfte in jedem gesellschaftlichen Verbande und für die Stärke der Regierung nach oben."

Diese in Vorstehendem nachgewiesene Haltung der Zeitung zog ihr natürlich das heftigste Mißfallen der demokratischen Partei zu. anonyme Plakate wurde sie verdächtigt, und als sie gar einmal bezüglich der Bürgerwehren von "wehrhaften Spießbürgern" aesprochen hatte wurden die Verhetzungen immer leidenschaftlicher. Infolge dessen erließ bie Redaktion in einer offenen Erklärung vom 20. September 1) eine authentische Kundgebung ihrer politischen Richtung, auf Grund deren sie nach wie vor ihre Svalten allem anarchischen Treiben verschließen wede Sie wahrte angesichts der schmählichen und frevelhaften Neuherungen über die höchsten und heiligsten Interessen der Nation, die täglich um sie her gedruckt werden, auch für sich im entgegengesetzen Sinne das Recht der Breffreiheit, und rief ihre Mitbürger zum Zeugniß auf, daß sie selbst geschmäht und verfolgt für des Vaterlandes Interessen nur mit ber Waffen der Chre, des Rechts und der guten Sitte gekämpft habe. Ju folcher Erklärung gehörte damals viel mehr Muth und Ueberzeugungstreue, als es heut den Anschein hat: denn die revolutionäre Strömung stand noch in der Hochfluth und begleitete jede entgegenstehende Meinungs äußerung, jede feste Magnahme ber Staatsgewalt mit aufwiegelndem Mißtrauen. So folgte der Ernennung des General von Wrangel zum Oberbeschlähaber in den Marken ein Sturm der Entrüftung, wozu sich bie Zeitung folgenderweise äußerte?): "Wir erblicken nichts, als die offen und ehrliche Erklärung der Regierung, daß fie, auf alle möglichen Eventualitäten gefaßt, ihnen nunmehr mit Energie entgegenzutreten Willens ift Das bisherige laisser faire kann nicht länger fortbauern, will man bie gesellschaftliche Ordnung nicht ganz untergraben."

An Aufreizungen dazu sehlte es nicht, und als die deutsche National versammlung die mißliebige Verlängerung des Waffenstillstandes mit Dänemark beschloß, brach in Franksurk die offene Revolte los, welche

<sup>1)</sup> Edlef. Zeitung 1848, Nr. 220. 2) Nr. 221.

c Fürst von Lichnowsky und General von Auerswald zum Opfer Ien. Die Zeitung melbete darüber unter dem 22. September 1): "Die cänelscenen in Frankfurt sind in allen Kreisen das Tagesgespräch und regen, je aussührlichere Nachrichten man darüber erfährt, um so größeren sichen. — So barbarische und anarchische Zustände könnten uns Aeicht schon in Kurzem wieder um unsere junge Freiheit bringen; nicht 2 Reaktion braucht sie uns zu nehmen."

Die blutigen Revolten innerhalb Deutschlands waren im Jahre 1848 it den Aufruhrscenen in Frankfurt und der Unterdrückung des Aufmbes in Wien beendet2); aber der wachgerusene Geist des Widerstandes, elcher zu bewaffneten Auflehnungen im Volke keine rechte Neigung mehr nd. machte sich in den lärmenden Kammeroppositionen nur um so lauter Itend und führte in Preußen zu dem innerlich erregtesten Abschluß des Die Berufung des Ministeriums Brandenburg im evolutionsjahres. wember 1848, der Einzug des General Wrangel in Berlin, die an= Kündigte Verlegung der Nationalversammlung nach Brandenburg und e angeordnete Entwaffnung der Bürgerwehr ließen unzweifelhaft er= nnen, daß die Staatsregierung der bisherigen unfreiheitlichen Freiheitsitwickelung ein Ende zu machen entschlossen war. Die Entrüftung im zmokratischen Lager war eben so groß, wie das Bestreben, der beginnenden leaktion entgegenzutreten, und als bei der völligen Aussichtslosigkeit ines aktiven Widerstandes der passive in dem Beschluß der Steuerverxigerung zu Tage trat, ließ sich die Zeitung aus Berlin unter dem 6. November schreiben3): "Die steigende Eraltation bei einzelnen Berinlichkeiten der zurückgebliebenen Nationalversammlung, von welchen wir hon seit mehreren Tagen das Aergste befürchteten, hat diese gestern zu inem Schritte getrieben, der für das Land von unberechenbaren Folgen ein und jedenfalls die Ordnung und Feststellung unserer nun schon seit icht Monaten so tief erschütterten Zustände noch ferner und auf unbetimmte Reit hinausschieben wird. — Sie haben die einzig mögliche Jösung auf friedlichem Wege verschmäht; sie haben vorgezogen, sich selbst

<sup>1)</sup> Sches. Zeitung 1848, Nr. 224. 2) Nr. 266 ff. 3) 1848, Nr. 271.

Recht zu verschaffen, indem sie an die Leidenschaft appellirten. gebe, daß das Bolk mehr Besonnenheit zeigen möge!"

Bekanntlich war die Steuerverweigerung im Mielente'schen Sag Anwesenheit von angeblich 226 Abgeordneten beschlossen und von bemokratischen Partei als rettende That gepriesen worden. Selbst bamaliae Oberpräsident der Proving Schlesien glaubte sich ihr fügel bürfen und veröffentlichte unter bem 17. November eine Erklärung, er den Beschluß der Nationalversammlung als nothgedrungene Ab ber gegen dieselbe ergriffenen unkonstitutionellen Maßregeln betra müsse, weshalb er die Regierungskassen anwies, ohne seine besondere laubniß kein Geld auszuliefern. Diefer Schritt rief einerseits die schiedensten Broteste regierungsfreundlicher Männer, andrerseits eine den demokratischen Wortführern geschürte Bewegung hervor, welch Breslau dem Aufruhr nahe kam. Derselbe wurde durch das beson Verhalten der Behörde um so leichter niedergehalten, als die große D bes Volkes für die von den Stimmführern gepredigte Entruftung durd kein Verständniß zeigte, weshalb die Zeitung angesichts der tumultuar Scenen in den letten Novembertagen schreiben konnte: "Man wurd dem Volke ein Verbrechen begehen, wollte man in ihm den Heerd d Treibens suchen. Ganz andere Elemente sind bei dieser Anarchie th von denen man nicht glauben würde, daß sie sich so weit verg fönnten." Der Oberpräsident wurde bereits am 21. November ! seinen langjährigen Nachfolger von Schleinitz ersett, und die Mikstimm fand ihren weiteren Tummelplatz nur noch in den Volksversammlm und in den Tagesblättern, welche der Ausbrüche wilder Erregung waren. Die Schlesische Zeitung hatte, wie erwähnt, von vornherein entschieden Stellung genommen und sofort nach dem Bekanntwerden Steuerverweigerungsbeschlusses geschrieben 1): "Mit diesem Beschluß iene Fraktion entichieden das Feld der Revolution betreten. — Der! ariff des passiven Widerstandes hört hier auf. Ein solcher fam bemjenigen gedacht werben, welcher die Zahlung ber Steuern verweigt

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1848, Nr. 272 ff.

cht aber bei dem, der dazu auffordert, am wenigsten, wenn er in ansmaßter Rechtsbefugniß als Volksvertreter handelt."

Wenn das eigenmächtige Forttagen einer in Berlin nicht mehr zuelassenen, also rechtlich nicht mehr daselbst existirenden Nationalvertretuna 1 dem jungen Verfassungsleben überraschend neu war und wohl über= aubt nur darum zu einer Streitfrage werden konnte, für welche sich heut eine Stimme mehr erheben würde, so gilt dies ebenso von dem damals nel umstrittenen Recht der Krone, die von ihr einberufene Versammlung u verlegen und zu vertagen. Auch dafür trat die Zeitung bereits in inem Extrablatt vom 20. November und in mehreren das Recht der Arone verfechtenden Artikeln mit großer Entschiedenheit ein 1) und schloß ine ihrer Ausführungen mit der unzweideutigen Aenferung: "Die Berammlung erklärt sich durch ihre Vermanenz und durch die Ausschließung er königlichen Einwilligung als Souveran im Lande und hebt damit die Souveranität, ja die oberste vollziehende Gewalt des Königs auf. ft erklärter Aufruhr, und wenn sie nicht auf den aeseklichen Wea zurückehrt, so sett sie damit den König in die Alternative, entweder auf seine ömigliche Gewalt zu verzichten, oder mit äußerster Gewalt den Aufruhr nieberzuschlagen."

Bekanntlich machte der König von seiner jeden gewaltsamen Widerstand ausschließenden Macht einen nur sehr eingeschränkten Gebrauch, insem er unter dem 5. Dezember 1848 eine Versassung oktrohirte, welcher Chat das Land und mit ihm die Zeitung in einer ganzen Reihe von Artikeln dankbar zustimmte. Schon unter dem 6. Dezember schrieb sie<sup>2</sup>): Die Worte sind zur That geworden, und alle in der letzten Zeit zu Lage gesörderten Verdächtigungen zerstieben, wie Spreu im Winde. — das Land wird, wir erwarten dies zuversichtlich, ebenso jubeln wie Berlin, wo sich die Freude auf allen Gesichtern ausspricht, wo man die Hwere Prüfung der letzten Vergangenheit vergessen zu haben scheint. — das vielsach angeseindete Ministerium Brandenburg hat sich jetzt von jedem derdachte gereinigt und durch die That mehr bewiesen, als Programme weisen konnten. Mit der Versassiung wird das Land in einen lange

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1848, Nr. 273. 277. 2) Nr. 286.

entbehrten Zustand der Ruhe wieder eintreten. Die Ruhe und Ordnung in der Freiheit wird Preußen an die Spitz Deutschlands stellen."

Mit diesem Worte der Zeitung scheiden wir von ihrer Geschichte, soweit sie ihre Stellung zur inneren Politik Preußens im Jahre 1848 betrifft. Daß ihr diese Stellung zur Ehre gereicht und heute vielleicht noch mehr Anerkennung finden dürfte, als sie damals gefunden hat, ist ans ihren Blättern leicht zu erschen, wie die kurzen Auszüge nachgewiesen haben.

Auf dem Gebiete der auswärtigen Politik soll nur die in den letzen Monat des Jahres 1848 fallende Präsidentenwahl in Frankreich erwähnt Die Zeitung stand diesem Ereigniß sehr fühl gegenüber und schrieb in treffender Voraussicht 1): "Die Republik wird bewähren, das sie bas nicht gewähren kann, was man von einer tüchtigen Staatsform verlangt, die Sicherheit des Bestehens. — Die Präsidentenwahl wird, möge fie nach der einen oder anderen Seite hin ausfallen, den Ruin der Republik nur beschleunigen, und es handelt sich bei der Alternative Bonaparte oder Cavaianac im Grunde nur darum, ob sie in so oder so viel Monaten fallen sollen." Ms die am 10. Dezember durch Nationalabs stimmung erfolgte Wahl eine ungeheure Mehrheit für Louis Napoleon ergeben hatte, erkannte die Zeitung darin nur das Streben des framzösischen Volkes, den sichersten und kürzesten Weg zur Monarchie zuruck Daß dieser Weg in der That sehr kurz war, haben die zufinden 2). nächsten Jahre gezeigt.

Für die gewaltigen Kämpse und revolutionären Stürme in den anderen außerdeutschen Ländern, unter denen der Aufstand in Ungarn und seine endsliche Besiegung mit russischer Hilfe die allgemeinste Ausmerksamkeit in Anspruch nahm, muß angesichts der Fülle des Stoffes ein kurzer Hinweis und die Versicherung genügen, daß auf Grund der ebenso übersichtlichen wie ausssührlichen Berichterstattung sich sehr leicht eine recht anschauliche Geschicht jener Episode schreiben ließe. Die Zeitung verhielt sich auf diesem Gebiete nur

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1848, Nr. 294. 2) Nr. 303.

erirend, während sie den gleichzeitigen vielsachen Wandlungen und rwickelungen in den deutschen Staaten, namentlich der preußischen Staats de Verfassungsgeschichte gegenüber ihre publizistische Aufgabe in großem ile erfaste und eine bestimmte prinzipielle Stellung einnahm. Die rdienste des damaligen Leiters des politischen Theils Dr. Ludwig Hahn i die Zeitung sollen rückhaltlose Anertennung sinden, und es ist ein istloser Berzicht, wenn seine ganz vortrefslichen Leitartikel, welche zur eude aller Baterlandsfreunde sür Preußens gutes Recht und die von ier Regierung eingeschlagenen Wege surchtlos und mannhaft eintraten, r nicht eingehende Berücksichtigung sinden können. Aber die durch den viesenen Zweck auferlegte Beschränkung gestattet nur eine Erinnerung besonders hervorragende Episoden in der Geschichte der Zeit und: Zeitung.

Unter diese gehört in erster Linie die von der deutschen National= Jammlung in Frankfurt beschlossene Kaiserproklamation und die abnende Antwort, welche König Friedrich Wilhelm IV. der an ihn herantenden Deputation ertheilt hatte 1). Die Zeitung theilte die ziemlich gemeine Mikstimmung nicht, sondern in vollem Bewußtsein des undants ren Unternehmens, "gegen den Strom zu schwimmen und der leidenaftlichen Erregung mit kalten Gründen entgegenzutreten." ter klarer Darstellung der staatsrechtlichen Sachlage ihre ungetheilte tstimmung zu der königlichen Antwort aus?). Wit uneingeschränkter terkennung ihres durchaus korrekten Inhalts erinnerte sie daran, daß tönigliche Ablehnung weder eine Billigung, noch eine Mißbilligung : beutschen Verfassung enthalte, sondern es lediglich "ber gemeinsamen rathung der Regierungen der Einzelstaaten anheimstelle, ob diese Bersung dem Einzelnen wie dem Ganzen frommt, und ob die dem Könige zebachten Rechte ihn in den Stand zu setzen geeignet sind, die Geschicke großen beutschen Vaterlandes zu leiten und die Hoffnungen seines lkes zu erfüllen." Sehr treffend ist der Hinweis, daß an solcher Antrt nur diejenigen zu mäkeln finden, welche eben nicht wollen, daß die schicke des Vaterlandes von starker Hand geleitet werden, und welche

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1849, Nr. 81. 2) Nr. 82.

wünschen, daß das angebotene Scepter der gelähmten Hand bald wieder entfalle. "Wir begreifen — so schrieb die Zeitung — daß die Republikaner ihre Rechnung dabei sinden, Friedrich Wilhelm unter der Scheinkrone eines deutschen Kaisers erst als preußischen König zu mediatisiren, und dann bald auch dem Kaiser einen Garauß zu machen; aber daß die konservative Partei dazu die Hand bieten sollte, das würden wir nicht begreisen." Schließlich beruft sich die Zeitung angesichts der einer Ablehnung der Kaiserkrone untergeschobenen Gesahr einer republikanischen Propaganda des Südens auf das Wort des Königs, welches derselbe in allen deutschen Landen zu verkündigen geboten hatte: "Bedarf es des preußischen Schildes und Schwertes gegen äußere und innere Feinde, so werde ich auch ohne Ruf nicht sehlen. Ich werde dann getrost den Weg meines Hauses und meines Volkes gehen, den Weg der deutschen Ehre und Treue."

Dieser königlichen Antwort entsprach die That, und mit ihr stimmte der Ruf von dem Waffengange bei Eckernförde zusammen, welcher "ben Hohn beantwortete, mit welchem Dänemark die deutsche Macht behandelt hatte" 1). So zeigte sich nun die preußische Politik thatkräftig nach außen, und ähnlich erwies sie sich im Innern. Denn als die zweite Rammer in Berlin in die Erekutive eingreifend den Artikel 43 der Berfassung verletzte, in der Sikung vom 21. April die in Frankfurt be schlossene Verfassung für rechtsgiltig erklärte und in der Sitzung vom 26. April dem Ministerium die Aushebung des Belagerungszustandes bekretirte, da antwortete der König mit der Auflösung der zweiten und der Vertagung der ersten Kammer2). Sofort äußerte sich die Zeitung mit beachtenswerther Stimme: "Die Regierung durfte nur mit ber Auflösung antworten, wenn sie nicht das Prinzip einer konstitutionellen überhaupt in Frage stellen wollte. — Das Urtheil im Lande ist nicht zweisel-Wenn man von der Tribüne herab die rücksichtslose haft darüber. Proflamirung republikanischer Grundsätze vernimmt, so muß man zu ber traurigen Ueberzeugung gelangen, daß das Baterland für die Begründung unserer konstitutionellen Freiheit von dieser Rammer nichts zu hoffen habe." Endlich, als fast gleichzeitig der Aufstand in Dresden, Württen

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1849, Nr. 84. 2) Nr. 99. 100.

berg, Baden losbrach, um für die in Frankfurt beschlossene deutsche Reichsverfassung die Anerkennung der Regierungen mit offener Gewalt zu erzwingen, griff wiederum Preußen, der obigen königlichen Antwort entsprechend, zur Wiederherstellung der Ordnung mit bewaffneter Hand ein 1). Auch in Breslau kam es damals am 7. Mai zu blutigem Tumult, über ben die Zeitung vom 8. Mai schreibt: "Richt die Bürger ber Stadt waren es, welche die Barrikaden bauten, um sie alsbald wieder zu verlassen, welche von Strake zu Strake die Truvven in die verhängnikvollen Hinterhalte lockten, wo aus Fenstern und von Dächern die sicheren Schüsse hinterrucks auf sie geseuert wurden. Rein, es war der verworfene Haufe jener Söldlinge der Anarchie, welche immer nur ans Tageslicht kommen, wenn es gilt, Trauer und Schmerzen über die Stadt zu bringen. Wer die Haufen gesehen hat, welche am Sonntage die Stadt mit dem rothen Banner durchzogen, oder diejenigen, welche gestern beim Barris kadenbau thätig waren, der hätte schwerlich darin Breslaus Bevölkerung erkannt. — Wir sind überzeugt, daß die Behörden Schlesiens ihre Aflicht zu erfüllen wissen und das Ihrige dazu beitragen werden, die deutsche Heuchelei zu züchtigen, welche vom wahren Deutschthum ebensoweit entfernt ist, wie Zitz und Schlöffel von Gagern."

Ebenso bestimmt wie die Stellung, welche die Zeitung ihrer Tradition entsprechend der offenen Revolution gegenüber einnahm, war ihr Standpunkt zu den deutschen Versassungsbestredungen, welche sich in Franksurt in sehr versehlte Bahnen verirrten. Mit klarem Blick sah sie das Ende voraus, und ihre patriotischen deutschen Wünsche an Preußens zielbewußte Hand knüpsend hoffte sie von ihm allein Deutschlands dereinstige Größe, welche die Operationen in Franksurt allerdings nicht zu sördern geeignet waren. In dieser Erkenntniß schließt die Zeitung einen längeren ganz vortrefslichen Artikel über die wahren Feinde der deutschen Einheit und Freiheit?): "Magst auch nochmals du, große Hoffnung, zunichte werden durch die Schuld eben derer, die dich nie im Herzen getragen, die Zukunst wird dich erfüllen! Die auf uns solgen, werden es besser machen; das Beispiel dieser bösen Tage predigt ihnen ja deutsich die Lehre, wie man

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1849, Nr. 106. 107. 2) Nr. 108.

es anfangen muß, um eine gute Sache zu Grunde zu richten." In einem späteren Aussach schrieb sie: "In allen Gegenden Deutschlands ist die Agitation, welche im Namen der deutschen Verfassung begonnen wurde, in rein sozialistische oder republikanische Putsche außgeartet. Preußen ist bereit, in echt deutschem Sinne weiter zu wirken, da wo der alte Gagen, wo die alten Franksurter Centren aufgehört haben, aber ohne durch salsches Prinzip geleitet zu sein, sondern auf dem Boden des Rechts, der Wahrheit und der Treue." Wenn endlich die Zeitung ihr Urtheil dasin zusammensaßt): "Das Ziel, was uns Franksurt brachte, ist der Bürgerstrieg," so wird es uns nicht wundern, daß sie bie königliche Verordnung vom 14. Mai 1849, welche das Mandat der preußischen Abgeordneten sür Franksurt als erloschen erklärte, für begründet und vollkommen ge echtsertigt bezeichnete.

In gleichem Sinne beurtheilte die Zeitung natürlich ähnliche Borgänge in den außerdeutschen Ländern2). "Wie die Einheitsfreunde in Italien enttäuscht worden sind, und die Nationalitätsversechter in Ungam bald enttäuscht werden sollen, überall ist es dasselbe Gautelsviel gewesen, überall derselbe schändliche Verrath der Rabikalen, durch den die wohl gesinnten, redlichen Freunde eines einigen Vaterlandes verwirrt wurden, um zulezt das Schwert gegen die eigenen Brüder, gegen die eigene Mutter zu führen." Aber trot biefer politischen Stellung läft es bie Zeitung namentlich den Ungarn gegenüber an perfönlicher Theilnahme nicht sehlen, welche Muth und Tapferkeit immer finden werden, weshalb auch dem Verlauf des ungarischen Aufstandes mehr als irgend einem anderen jener Zeit das allgemeine Interesse sich zuwandte. angesichts des todesmuthigen Ringens dieses Landes hielt sie unbeint durch rein menschliches Gefühl ihren prinzipiellen Standpunkt fest, wenn fie schrich3): "Wir geben zu, daß die Verletzung der nationalen Selbs ftandigkeit am Beginn und im Verlaufe der gewiß mahrhaft begeisterten Erhebung eine große Rolle spielte, und Niemand fann tiefer als wir beflagen, daß jenes edle, erhabene Gefühl von einer traurigen Constellation der Ideen und Parteien gemißbraucht werden konnte. Daß es aber ge-

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1849, Nr. 113. 2) Nr. 111. 3) Nr. 198.

mißbraucht worden ist, wie so vieles Ideale, was die maßlose Bewegung des letzten Jahres in den Staub getreten, daß in die patriotische Sache sich vom ersten Augenblick an fremdartige, unreine Elemente gemischt haben, wer möchte das leugnen, wenn er an die Verbindung des Ausstandes mit der Wiener Demokratie denkt, wenn er serner von Ansang an hinter Kossuth und den Magharen, Dembinski und Bem sieht, die Polen mit dem ganzen Gesolge von rothen Ideen und Plänen, auf welche sie leider die Hossung ihrer nationalen Wiedergeburt gesetz zaben."

Als der russisch=österreichischen Uebermacht gegenüber der talentvollste und bedeutenoste Führer der Magharen, Görgeh den hoffnungsloß gevordenen Kampf aufgab und mit 30 bis 40000 Mann bei Vilagos die Waffen streckte, beleuchtete ein im obigen Sinne abgefaßter Leitartikel die Situation mit folgenden Worten 1): "Mit der Bevölferung Ungarns, zunal mit seiner wenigstens halb freiwilligen Unterwerfung verliert der gesammte mitteleuropäische Revolutionsfanatismus seine lette Stüte; benn 28 war der anerkannt letzte Heerd des Aufruhrs, von welchem eine neue olutige Morgenröthe wieder aus- und aufgehen sollte, um die veraltete Welt feurig zu erleuchten und die allgemeine demokratische Republik ein-Die rothen Republikaner in Frankreich, wie die jest nach der Schweiz geflüchteten Deutschlands hatten ihre lette Hoffnung auf den endlichen Sieg der Ungarn gesett. — Erst jett eröffnet sich für Europa, namentlich auch für unser schwer geprüftes beutsches Baterland eine ichere Aussicht auf die allmähliche Wiederkehr von Ruhe, Frieden und Wohlstand." Aber neben dieser sichtlichen Befriedigung über das Ende des Aufstandes erinnerte die Zeitung daran, daß Ungarn nicht durch Desterceich, sondern durch Rugland unterworfen worden sei, an dessen Kaiser der Beneral Pastiewitsch triumphirend berichtet hatte: "Ungarn liegt besiegt zu Ew. Majestät Füßen." Sie sprach zugleich die Erwartung aus, daß die österreichische Regierung das gebundene Ungarn großmüthig behandeln, Den Vertrag besonnen abschließen und zur völligen Beilegung des Bürger-"Preußen hat niemals mit Empörern frieges redlich mithelfen werde.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1849, Nr. 193. 196.

sympathisirt, aber für eine unglückliche Nation, die sich einen großen Namen in der Geschichte erworden, fühlt es lebendige Theilnahme, auch wenn sie diesmal eine politische wäre."

Die innere Entwickelung Breußens war inzwischen eine verhältnismäkia ruhige geblieben. Die Verfassung war zu Stande gebracht, am 6. Kebruar 1850 von dem Könige seierlichst beschworen worden 1), und im Rückblick auf den Eindruck, den sie im Lande gemacht hatte, schrieb die Zeitung, daß dieses oktropirte und darum viel geschmähte Grundgest würdig sei, das Gesetz eines nach Freiheit ringenden Bolkes zu sein2). Die Zeitung hatte allerbings noch eine ganz besondere Veranlassung bet glücklich zu Stande gekommenen Verfassung mit einiger Genugthuung zu gedenken; denn ihr damaliger Redakteur Möcke, welchem nach Berufung des Dr. Ludwig Hahn in das Unterrichtsministerium die politische Leitung des Blattes übertragen war3), hatte als Mitglied der zweiten Rammer auf die Annahme eines sehr wichtigen Verfassungsparagraphen einen entscheidenden Einfluß ausgeübt. In der 21. Sitzung der zweiten Kammer vom 25. September 1849 handelte es sich nämlich um bie Bestimmung des Artikels 108, welcher von der Regierung genau in der von der aufgelösten Nationalversammlung vorgeschlagenen Form eins gebracht lautete: "Die bestehenden Steuern und Abgaben werden sort erhoben, bis sie durch ein Gesetz abgeändert werden." des sehr energischen Protestes des Ministers Manteuffel beschloß die Rammer mit 212 gegen 93 Stimmen die Streichung der angeführten Worte. Diese, die königliche Machtvollkommenheit sehr empfindlich be rührende Beeinträchtigung erfuhr jedoch in der folgenden Sitzung eine durchgreifende Abanderung, indem die Kammer ein von dem Abgeordneten Möcke eingebrachtes Amendement annahm, nach welchem, sofern beibe Kammern über den Etat sich nicht einigen könnten, die bisher bewilligten Steuern fo lange forterhoben werden follen, bis eine Sinigung erfolgt

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1850, Nr. 23. 2) 1849, Nr. 287. 3) Nr. 187.

ei1). Die Zeitung hatte einen schweren Stand, indem man ihr und hrem Redakteur vorwarf, daß durch das Möcke'sche Amendement eines der kostbarsten Rechte der Landesvertretung verkümmert worden sei. Aber sie vertheidigte sich mannhast und wies nach2), daß der Möcke'sche Antrag eine nothwendige konservative Vorsicht und mit dem Geiste des Konstitutionalismus sehr wohl vereindar sei, indem er lediglich das Prinzip des Gleichgewichts der Gewalten vertrete und ein unveräußerliches Recht der Krone gegen die Wilkfür schütze. Von welcher Bedeutung die gesetzliche Sicherung der Forterhebung der Steuern für die Regierung war, zeigte sich später in der Konsliktzeit, in welcher gerade der Artikel 108 ihr die freie Hand auch in der auswärtigen Politik erhielt.

Wenn in jener später noch zu erwähnenden Periode die Landes= vertretung den Versuch machte, über ihre Kompetenz hinaus bestimmend auf die Entschließungen der Staatsregierung zu wirken, so waren es im Jahre 1850 auswärtige Einflüsse, welche Preußens Hand auf dem Gebiete der deutschen Politik lähmten und sie hinderten, ihre wohlerwogenen Pläne so energisch weiter zu verfolgen, wie es ursprünglich den Anschein gehabt hatte. Durch staatsmännische Erwägungen gezwungen ließ Preußen plöglich das für die Elbherzogthümer gezogene Schwert ruhen, und als die Landesversammlung in Schleswig nothgebrungen einwilligte, sich dem in Aussicht stehenden Waffenstillstand zu fügen3), und endlich Preußen in der That einen Separatfrieden mit Dänemark schloß4), sah die Zeitung mit Bestimmtheit voraus, daß dieser Separatfrieden zu einem Separatkriege der Holsteiner gegen die dänischen Feinde ihrer nationalen An= erkennung führen müsse. Daß dies und mit welchem Erfolge es geschehen st, ist bekannt, und als die Kunde von den Niederlagen der deutschen Borkämpfer eintraf und überall schmerzliche Theilnahme hervorrief, schrieb rie Reitung angesichts dieses mit völliger Unterwerfung endenden Freijeitskampfes5): "In diesem Augenblick darf nur eine Empfindung das veutsche Herz beherrschen, nur ein Gedanke unsern Kopf beschäftigen, daß Deutschland deutsche Söhne um ihrer Liebe und Treue willen für das

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1849, Nr. 227. 229. 2) Nr. 236. 3) Nr. 200.

<sup>4) 1850,</sup> Nr. 88. 5) Nr. 194.

Vaterland verbluten läßt, ohne seine entscheidende Stimme zu erheben und mit Achtung gebietendem Ernst der Welt zu sagen, daß deutscher Name kein hohler Klang ist. — Aber nicht Preußen trifft diese Anklage; sie trifft die, welche das für Deutschlands Einheit und Bestand ohne Eigennutz wirkende Preußen im Namen Deutschlands so schnöbe versolgten. Nur deshalb zog Preußen seine Hand von den Herzogthümern ab; aber indem es Frieden schloß, zog es sich nicht zurück von ihrer gerechten Sache! — Warum schweigt Deutschland, warum rust es nicht zu den Wassen, warum läßt es die Fremden noch einmal triumphiren über seine Niederlage? Deutschland hat Nöthigeres zu thun; es muß Preußen demüthigen, und Preußen? Laßt uns hoffen, daß seine Langmuth bald ende, und daß bald der Tag der Sühne komme, und brächte er uns selbst ein blutiges Morgenroth!"

Durch biefe Worte der Zeitung, welche die damalige Stimmung ge treu wiedergaben, klingt der Unwille über die politische Lage, in welcht unter österreichischem Einfluß die meisten deutschen Staaten zu offenen Gegnern der von Preußen ausgehenden Einheitsbestrebungen gemacht worden waren. Die lekteren waren in der meisterhaften Rede des General von Radowit in der neunten Sitzung der zweiten Kammer am 25. August 1849 offen dargelegt und mit der Versicherung bekräftigt worden, daß Preußen seine ganze Kraft baran setzen werde, sei es im Bunde mit Bielen oder Wenigen, das große Recht der deutschen Nation zu versechten! "Breußen darf nicht länger ber Schildknappe des Oftens sein." schrieb die Zeitung unter dem Eindruck jenes Programms; "dieses widernatürlich jeden deutschen Sinn schwer verlekende Band ist nun wohl bis auf seiner letten Faden zerriffen;" und als nach der Amtsniederlegung seitens bes Reichsverwesers Erzherzog Johann ein Interim den beiden Mächten Dester reich und Preußen die entscheidende Stimme in der deutschen Politik ju gleichen Rechten sichern sollte, sprach die Zeitung im Rückblick auf bas abgelaufene Jahr das zuversichtliche Wort2): "Preußen muß und wid allein an Deutschlands Spige stehen; das ift sein Beruf, das ift Deutsch lands Geschick!"

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1849, Nr. 201. 2) Nr. 302.

Bu solcher Zuversicht, welche sich zwanzig Jahre später so herrlich währen sollte, lag im Jahre 1850 sehr wenig Grund vor. Die Sinsitäversuche in Deutschland beschränkten sich auf ein zwischen Preußen, mnover und Sachsen zustande gekommenes Dreikönigsbündniß, welches rösterreichische Sinfluß wieder auflöste. Die nach Erfurt berusene ationalversammlung ging völlig erfolgloß außeinander, und die Spannung igerte sich, als troß Preußens Widerspruch zur Unterstützung des Hassenslug'schen Regiments in Kurhessen ein auß Baiern und Desterreichern zusmmengesetzes Exekutionskorps die dortigen Grenzen überschritt. Preußen schied sich mit einer schwächlichen Demonstration mit bewassentst. Preußen schied sich mit einer schwächlichen Demonstration mit bewassentscher Hand, ren kriegerischer Effekt sich auf ein unblutiges, auf Mißverständniß zurücksführtes Rencontre der beiderseitigen Vorposten bei Bronnzell beschränkte.

Der Ausgleich wurde unter Rußlands Mitwirkung in Warschau ver= ittelt und im November 1850 in Olmütz durchgeführt, wo das isolirte reußen vor Desterreich zurüchwich und der Bunktation sich fügte, den n dem Kurfürsten herbeigerufenen Truppen kein Hinderniß entgegenzu-Der zur Vertretung Preußens nach Warschau abgeordnete Graf n Brandenburg wurde ein Opfer dieser diplomatischen Sendung, worüber : Reitung unter dem 7. November 1850 berichtete1): "Zuruckgekehrt von er der schwersten Missionen, die einem preußischen, einem deutschen rzen als Brüfung auferlegt werden konnte, von jener Warschauer Konenz, die mehr als eine Revolution berufen gewesen zu sein scheint, das eichgewicht der europäischen Staaten zu verändern, und tief erschüttert i jener Entscheidung vom 2. November, in welcher Graf Brandenburg 1 und seinem für Preußens Ehre glühenden Herzen dies schwerste fer auflegen mußte, die nach seiner Ueberzeugung für den Augenblick in heilfame Entsagung auf Rechte, welche Breußen gerade unter seiner hrung ehrenvoll erworben hatte, ward er von einem nervösen Kieber 8 Krankenlager geworfen, auf bem er feine edle Seele aushauchte."

Eine der österreichischen Forderungen in Olmütz war auch die Realising des dänischen Friedens durch die deutsche Bundesversammlung wesen, welche am 19. Juli 1850 in Frankfurt wieder eröffnet worden

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1850, Nr. 296.

war 1), und Preuken vermochte infolge der obigen Abmachungen der Durchzug der österreichischen Erekutionstruppen durch sein Gebiet behuft Bacifikation der Herzogthümer nicht zu hindern2). Dieselbe vollzog sich ruhig, da die Statthalterschaft im Vertrauen auf die Verheißungen bes beutschen Bundes, das Recht Holsteins und seine Verbindung mit Schleswia zu wahren, am 11. Januar beschloß, die Regierung niederzulegen und die Keindseliakeiten einzustellen3). Die Zeitung berichtete die thatsäch lichen Vorgänge und schwieg im Uebrigen; dies war das Beste, was sie thun konnte: aber am 18. Januar, dem hundertundfünfziasten Jahrestwe des preußischen Königsthums, erhob sie sich zu hoffnungsvoller Aussicht und schrieb in festem Vertrauen auf bessere Tage 4): "Wer mit kundigem Auge aus der Vergangenheit ein Seher der Zukunft sein wollte, der würde diesem Staate, seinem Königshause und seinem Volke eine awhe, ruhm- und segensreiche Zukunft verheißen können. — Es giebt Zeiten, die der Wanderung durch die Büste gleichen. Trots aller Mühfal, die wir tragen, dürfen wir zufrieden sein, das gelobte Land nur von sem geschen zu haben, das Land unserer Hoffnungen, die einst doch herrlich in Erfüllung gehen muffen, jo lange Breugens Fürften und Bölfer at ihr Ziel und an ihre Kraft glauben." Heut erscheinen uns solche Worte selbstverständlich; damals aber setzen sie ein starkes Vertrauen auf Breußens Bukunft und auf den Stern der Hohenzollern voraus, der fehr bald über Deutschland glänzend aufgehen sollte5). Noch lag unsere Regierung in den umstrickenden Armen bedenklicher Freundschaft, welche zwar Desterreich nicht hinderte, gegen Breußens Militärkonventionen mit einzelnen deutschen Bundesstaaten heftig zu protestiren, im Uebrigen aber in der vollen Einmüthigkeit der leitenden Staatsmänner Manteuffel und Schwarzenben namentlich in den gemeinsamen Reaktionsbestrebungen auf der Dresdener Konferenz offen zu Tage trat. Die letztere hatte den ausgesprochenen Aweck 6), "alle seit 1848 in dem Verfassungswesen der Einzelstaaten vorge nommenen Alenderungen als Ausgeburten der Revolution für null und nichtig zu erklären, und so überall zu dem Rechtszustande vor der Revolution zurück

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1850, Nr. 186. 2) 1851, Nr. 1. 3) Nr. 14. 4) Nr. 19.

<sup>5) 1850,</sup> Nr. 102. 6) 1851, Nr. 21.

zusehren." Aber, wie der Leitartikel der Zeitung vom 8. Februar 1851 des weiteren ausführte, mußte die innere Verschiedenheit der zu diesem Zweck verdündeten Staaten sehr bald zu unerträglichen Widersprüchen sühren, und jedenfalls war Desterreichs Freundschaft, was auch die extreme Partei der Neupreußen nicht mehr leugnete, theuer erkauft und noch lange nicht befriedigt. "Immer werden neue Anforderungen gestellt, immer neue Unterpfänder gesordert. Aber wo bleiben wir? Preußen befindet sich sortwährend im Zurückgehen vor den Plänen Desterreichs, und wir werden nächstens sehen, wie lange es noch diese Gewalt der Einheit vertragen, wie weit es noch zurücktreten kann, ohne auszuhören, der Starke zu sein." Die Antwort darauf hat 1866 gegeben.

Die nächste Folge der Dresdener Konserenzen war freilich nur eine weitere Nachgiebigkeit Preußens, welches nach langem Zögern sich nun entschloß, den alten Bundestag, als dessen Filiale Dresden von Desterreich angesehen wurde, wieder zu beschicken. Als Preußens Vertreter, Graf Arnim von Boisenburg, dorthin abging, und als die Neue Preußische Zeitung schrieb, daß es nun gelte, Preußen zu einer imposanten, achtungsgebietenden und momentgebenden Macht emporzuheben, bemerkte die Schlessische dazu, daß es nur darauf ankomme, dies zu beweisen. Für die Entwickelung des versassungsmäßigen Lebens sürchtete sie vom alten Bunde sür Preußen nichts; denn "es wird sich frei nach seiner inneren Nothwendigkeit entwickeln, und seine Früchte werden Früchte für Deutschland sein." So schrieb die Zeitung im Leitartikel vom 21. Dezember 1850, und so hat es die Geschichte der solgenden Jahrzehnte bestätigt.

Zwei Ereignisse aus dem Jahre 1851 auf dem Gebiete der ausswärtigen Politik gehören noch in die Geschichte unserer Zeitung, weil sie sür ihre Stellung von scharf kennzeichnender Bedeutung sind; das eine ist der Staatsstreich Louis Napoleons vom 2. Dezember, und das andere der mit dem Schluß des Jahres zusammenfallende Sturz des Ministeriums Valmerston.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1851, Nr. 98. 112.

Ru dem ersteren äußerte sich die Zeitung. "Die That, durch welche ber Präsident der französischen Republik die Herrschaft usurpirt hat, wird nach moderner Ausdrucksweise ein Staatsstreich genannt. beutung nach ist sie aber für die Gesellschaft nichts anderes, als der schnödeste Bruch des Rechts, eine Gewaltthat, durch welche der Begriff des Staates aufgehoben und an die Stelle seiner heiligen Gesetze die Willfür eines einzelnen Menschen gesetzt wird. Das ist der Standbunkt, den wir für dieses, die Barbarei roher Gewalt in die Zeiten der Civilisation zurückführende Unternehmen allein richtig anerkennen, und wir sind soweit entfernt, auch nur die leiseste Entschuldigung dafür gelten zu laffen, daß wir die größte Genialität, mit ber es zu Ende geführt, ben alücklichsten Erfolg, mit dem es gekrönt sein könnte, stets für Verrach an der Geschichte und an der Menscheit halten werden." Der Ersolg wenigstens der nächste, hatte freilich für Napoleon entschieden, und als nach Jahresfrist aus dem Präsidenten der Raiser geworden war, schrieb die Zeitung vom 2. Dezember 1852: "Heute vor einem Jahre rettete Louis Navoleon, wie man so oft gesagt hat, die Gesellschaft; heut nach einem Jahre erntet er als Lohn für seine Aufgabe eine Kaisertrone. Man muß gestehen, so dankbar erweist sich selten die Geschichte, daß sie Verdienst und Lohn so rasch sich auf dem Fuße folgen läßt." Urtheil aber hinderte die Zeitung nicht, die Anerkennung des neuen Kaisers seitens Preußens in der Erwägung zu billigen, daß dieselbe ein von der Reitlage gebotener Aft sei2). Eine Nichtanerkennung wäre der Brovocirung eines Kricges gleich gewesen, bei dem auf Grund solcher Ber anlassung viel auf dem Spiele stand und nichts zu gewinnen war; dem Breußen "ift dem Auslande gegenüber nur dann stark und gewaltig, wem es selbst herausgefordert wird."

Von viel entscheidenderer Bedeutung für die nächste Zukunft erschien der Zeitung der Sturz Palmerstons, welcher lange Sahre die kontinentale Politik in einem die liberale Partei stützenden Sinne unter dem jenseits des Kanals maßgebenden, staatsmännischen Gesichtspunkte beeinflußt hatte, daß die Interessen Englands in kommerzieller und politischer Beziehung

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1851, Nr. 339. 2) 1852, Nr. 337.

am besten in Ländern mit parlamentarischen Regierungen gewahrt seien 1). Daß dieser Mann siel, und zwar nicht durch England, sondern durch die vereinte Macht der kontinentalen Kabinete, galt der Zeitung als ein ganz sicheres Zeichen, daß nicht er allein, sondern sein System von den Regierungen Europas verurtheilt war, und daß es mit ihm zugleich gestallen sei, überwunden von dem nunmehr in den Vordergrund tretenden Prinzip der Restauration.

Das obige Wort der Zeitung bezeichnet den politischen Charafter ber folgenden Jahre. Mit der Wiederherstellung des alten Bundestages waren in Deutschland die Versassungskämpfe beendet. An ihre Stelle traten die Revisionen der Verfassungen, mit deren Hilfe die Regierungen der Sinzelstaaten sich lästiger Beschränkungen ihrer früheren Macht zu entledigen begannen?). Die Mittel des alten Polizeistagtes wurden neu belebt, die Magregelungen beliebt, die Prefordonnanzen zur Regulirung der öffentlichen Stimme eingeführt, die früheren Kreistage reaktivirt und allerwärts die seudalen Einrichtungen ständischer Bertretung wieder ins Die Schlesische Zeitung hielt ihren bisherigen, Leben gerufen. tonstitutionellen Landesversassung entsprechenden Standpunkt fest, und wie objektiv sie ihrer Tradition gemäß sich auch in dieser Zeit verhielt, erhellt zum Beispiel aus einem ihrer Artikel über die Wiedereinführung der provinzialständischen Verfassung, in welchem sie schreibt3): "Provinzials Landtage können im Einklange mit der Verfassung und den ihr entflossenen organischen Gesehen ein Segen für die zum Theil sehr individuell verschiedenen Provinzen, ein Segen für das gesammte Volk sein: nur um bas — wie — handelt es sich, durch das diese, wie andere Institute, Gesetze, Vorschriften in die Gegenwart zurückgerusen werden, die das Ver-Ständniß dafür verloren hat, und darum indolent das Kommende über sich ergehen läßt."

Die Aufgabe einer Zeitung war in jenen Tagen eine recht schwierige; benn "die Presse hatte aufgehört, im Rathe ber Fürsten zu sitzen, und

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1851, Nr. 359. 2) Nr. 141. 143. 3) Nr. 189.

widerruft heut, was sie gestern gemeldet hat"1), schrieb damals bie Schlefische, und wenn das lettere auch von ihr nicht galt, da sie außerordentlich vorsichtig war, so stimmte sie doch nicht mit der herrschenden Politik, von der sie in dem Leitartikel, mit dem sie den Jahraana 1852 eröffnete, sagte, daß sie die der ausgesprochenen Restauration war. Die Reitung ging von der Ueberzeugung aus, daß Breußen durch dieselbe nach außen mehr versteren, als gewinnen würde und gestand zu, daß ihr biese Ansicht von mancher Seite als Opposition gegen das Winisterium, als ein Mangel an konservativem Sinn ausgelegt werde. Diesem Bors wurf gegenüber konnte sie sich mit vollem Recht darauf berufen, daß sie nicht müde geworden sei, die Interessen Preußens, seinen Ruhm und seine Ehre zu vertreten, und sie durfte ohne Selbstüberhebung am Beginn bes neuen Jahres — 1852 — sich das Reugniß geben, daß sie ohne Ansehen der Person die Interessen des Vaterlandes mit dem sittlichen Emst konservativer Ueberzeugung auf dem ehrenhaften Boden einer unab hängigen Breffe zu fördern bestrebt gewesen sei. "Das ist unser Swiz das ist unser Programm für die Zukunft, und an ihm werden wir so lange treulich festhalten, als es noch erlaubt ist, zu Breukens Wohl um Chre ein lautes Wort zu reben."

Leicht wurde ihr dies nicht gemacht, namentlich durch den Gegensch in den ein neugegründetes publicistisches Organ zu ihr trat. Angesichts der damaligen politischen Strömung war es nicht schwer, eine Partei in der Provinz sür die Gründung eines in reaktionärem Sinne geleiteten Provinzialblattes zu interessiren, welches unter dem Namen einer "konser vativen Zeitung sür Schlesien" ins Leben trat. Dagegen wäre an sich nichts zu erinnern gewesen, wenn nicht der damalige Regierungsprässbent in Breslau diese Zeitung in einer Weise unterstützt hätte, welche in jener Zeit zwar beliebt war, heute aber kaum in gleichem Sinne beurtheilt werden würde. Nicht nur daß alle Bekanntmachungen der Kgl. Regierung und der ihr untergeordneten Behörden ausschließlich in der "konservativen" Zeitung veröffentlicht werden dursten, sondern es mußten auch sämmtliche Umtse und Kreisblätter diese Prostription aller anderen Zeitungen in der

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1851, Nr. 142.

winz verbreiten, in welcher Polizeibeamte und Gensbarmen die Präsmerationslisten für die neue Zeitung Haus für Haus trugen.

Gegen solche Manipulationen, welche einem auf Brivatsvefulation uhenden Unternehmen den Schein eines von der Königl. Regierung eiteten geben mußten, und welche nur Mißstimmung saen und Unwillen ten konnten, erhob ber Verleger ber Schlefischen Zeitung unter bem . März 1852 bei dem damaligen Ministerpräsidenten von Manteuffel Es war ihm nicht schwer, aus der Geschichte der raischen Brotest. itung ihre stets bewiesene königstreue und regierungsfreundliche Hal-1a nachzuweisen und unter sehr bestimmter Betonung ihrer Unabhängig= t an die Berdienste zu erinnern, die sie oft genug unter Drohungen b Gefahren durch ihr mannhaftes Eintreten für gesetzliche Ordnung h erworben hatte. Das umfangreiche Schriftstück verfehlte seinen Zweck ht: benn es kam auf Veranlassung des Ministerpräsidenten zwischen r Centralstelle für Breksachen und dem Eigenthümer der Schlesischen ritung in der That ein Vertrag zu Stande, in welchem alle, die letztere jonders benachtheiligenden Maßnahmen der Regierung aufgehoben Die Zeitung hatte in der Vereinbarung ihre Selbständigkeit mben. rchaus gewahrt und sich nur bereit finden lassen, etwaige thatsächhe Berichtigungen oder berichtigende Darstellungen in einer der Unabngiakeit des Blattes entsprechenden Form abzufassen und zu veröffent= hen, während andrerseits die Erwartung ausgesprochen wurde, daß sie h im Magemeinen prinzipieller Opposition enthalten werde. Die lettere tte die Zeitung nie getrieben; sie konnte also, ohne mit ihrer Verngenheit irgendwie in Widerspruch zu treten, und ohne Bedenken rsichern, daß sie thun werde, was sie von jeher aus eigenem Antriebe Der Friede war also wiederhergestellt und anscheinend than hatte. beiberseitiger Aufriedenheit. Wie schwer er aber damals zu erhalten r, zeigte ein Vorgang aus dem Jahre 1856. Die Schlesische Zeitung tte nämlich in Nr. 107 eine aus der "Oftbeutschen Post" entlehnte tiz gebracht, daß zugleich mit der Berufung des Dr. Wichern in das nisterium des Innern eine Umgestaltung des Gefängnisses zu Moabit bsichtigt werde. Trokdem Beides richtig, auch ohne alle Zusätze lediglich Thatsache erwähnt war, wurde der Redaktion unter dem 25. Juni

eine "gemessenste Rüge ertheilt," und vor der Aufnahme ähnlicher Arstiel bei Bermeidung der strengsten Maßregeln gewarnt, da "die thatsächsliche Notiz eine augenfällig böswillig tendenziöse Färbung habe, die sich mit der oft vorgegebenen Loyalität nicht vereinigen lasse."

Auch diesmal schwieg der Verleger im Bewuftsein seines auten Rechtes nicht, sondern antwortete mit einem so freimuthigen Protest, daß dieser in der Geschichte der Zeitung eine ihre Haltung und Unabhängigkeit offen dokumentirende Erwähnung verdient. Zunächst trat der Verleger in seiner Erwiderung mit seiner Verson für die Redaktion ein, indem er die volle Verantwortung für eine Nachricht auf sich nahm, die durchaus nicht böswillig gefärbt und überdies unanfechtbar richtig sei. Um entschiedensten aber wandte er sich gegen die Behauptung einer "oft vorgegebenen Lonalität." Die Schlesische Zeitung habe nie um eine Gunft gebeten, baher auch nie Veranlassung gehabt, jemals ihre Lonalität der Regierung gegenüber vorzugeben. Ein einziges Mal habe sie wegen der oben erwähnten, der "konservativen Zeitung" zugewendeten und unberechtigten Bevorzugungen Beschwerde geführt, aber auch damals nicht mit Ergebers heitsversicherungen, weil, so fuhr der Verleger fort "ich es stets vermieden habe, mich mit Versicherungen meiner Longlität an die Königl. Regierung zu wenden; denn ich verachte eine gewerbsmäßige Longlität und will nicht, daß meine Gesinnungen der Liebe und Ehrfurcht zum Herrscher hause jemals mit derartigen Versicherungen verwechselt werden könnten Die Schlesische Zeitung hat daher ihre Lonalität nicht oft und überhaupt nie vorgegeben. Die Aechtheit ihrer konservativen und patriotischen Ge sinnung ist in ganz Schlesien bekannt genug, als daß sie jemals ba Empfehlung der Königl. Regierung bedurft hätte." Mit berechtigten Stolz wies fodann der Verleger auf die Geschichte der Zeitung feit ber ersten Tagen ihres Entstehens zurück und nahm für sie in Ansbruch daß sie durchaus kein gewöhnliches gewerbliches Unternehmen, sondern p einem wichtigen Dokument preußischer Geschichte geworden sei. als hundert Jahren mit der Familie und dem Namen des Verlegers ver wachsen, sei die Zeitung der Gegenstand seiner größten Sorgfalt, über deren Chrenhaftigkeit und Unabhängigkeit zum Wohle des Staates a wache, wodurch den wahrhaft konservativen Interessen mehr und erfolgreicher

mütt werde, als offiziell empfohlene Zeitungen dies jemals vermöchten. uch dieser mannhafte Protest hatte den zu erwartenden Erfolg, und der kinister erklärte sich unter dem 11. September 1856 für befriedigt.

Aber die Beanstandungen hatten damit durchaus nicht ihr Ende reicht; benn während der Konfliktszeit im Jahre 1862 wurde unter m 18. Oktober dem Verleger von dem Minister bedeutet, in einer eniaer schroffen Haltung eine billigere und umsichtigere Beurtheilung r Regierungspolitik eintreten zu lassen. Hierauf antwortete der Berger unter bem 23. Oftober ablehnend mit dem abermaligen Hinweise uf die konservative Haltung der Zeitung, welche namentlich in der Militärfrage in den Vordergrund getreten sei. Im Uebrigen werde die zeitung ihrem Prinzip getreu den extremen Parteien gleich fern stehend ire vermittelnde Stellung auf religiösem und politischem Gebiet festilten, loyale Gesinnung fördern und dahin wirken, daß dieselbe nicht rch den Uebermuth der reaktionären Blätter und die Schroffheit ihrer ettei untergraben werbe. Trot dieser ihrer Haltung entging sie den th die Presperordnungen vom 1. Juni 1863 angedrohten Berwar= igen nicht. Und welcherlei war die Veranlassung? Die Zeitung hatte Nr. 296 einen Bericht über ein dem Stadtverordneten-Vorsteher Simon anstaltetes Fest nebst den dabei gesungenen Liebern und einem auf mon ausgebrachten Toast aufgenommen, ferner im Inseratentheil ber r. 453 einen Wahlaufruf aus dem Reisse-Grottfauer Kreise, und endlich n Mittagblatt ber Nr. 456 das Circular des Gutsbesitzers Reitenbachkliden abgedruckt. Die Sachen selbst blieben ohne alle Verfolgung, aber ie Zeitung wurde für den Abdruck verantwortlich gemacht, weil derfelbe ls der Schein voller Uebereinstimmung mit Vorgängen, welche wie gesagt icht beanstandet wurden, angesehen werden musse. Es kommt hierbei willfürlich die Aeußerung in Erinnerung, mit welcher der lette edakteur der Breglauer Zeitung unter österreichischer Herrschaft auf die ritere Herausgabe berselben verzichtet hatte, indem er erklärte, daß "es st gar zu künstlich geworben sei, Zeitungen zu schreiben."

Von der Geschichte der Zeitung an sich kehren wir mit ihr in die Geschichte der Zeit zurück, in welche während der fünfziger Jahre zwei Ereignisse von hervorragender Bedeutung sielen, nämlich der russische Krimkrieg und der Feldzug Napoleons in Italien.

Das Jahr 1853 hatte mit dem zum Ueberdruß wiederholten "l'empire, c'est la paix" begonnen, als die Konferenzen in Konstantinopel seitens Ruklands. Frankreichs und der Türkei inbetreff des heiligen Grabes die Friedensversicherungen verstummen machten. Die Zeitung sah in ben letteren nur den Wunsch, daß es so sein möchte, wie es nicht war1), und in der That folgte sehr bald die bedrohliche Meldung des Moniteur, "daß Rußland das Protektorat der griechischen Kirche fordere, und das die Türkei alte Verträge ohne die Zustimmung Frankreichs nicht ent fraften könne, ohne daß europäische Verwickelungen eintreten würden "?). Der an blutigen Opfern entsetzlich reiche Krimfrieg zwischen Rukland und ben Westmächten brach aus, und wenn man auch sehr stark an seiner Berechtigung zweifelte und die öffentliche Meinung von der Noth wendigkeit dieses Krieges sich durchaus nicht überzeugen wollte, so hatte boch schon 1853 die Zeitung auf das drohende Unwetter gewiesen, wem sie schrieb3): "Wer bürgt für die Pläne der immer rasch handelnden Bolitik Frankreichs, beffen innere Zustände immer schwieriger werden, jo daß der Raiser eine Gelegenheit, die Nation nach außen hin zu beschäftige und die Abler der alten Gloire ausfliegen zu lassen, kaum unbenut lassen dürfte?" Ueber den Verlauf des Krieges berichtete die Zeitung wie immer ausführlich und zuverlässig und hielt sich auch von den set jener Zeit sprüchwörtlich gewordenen "Tartarennachrichten" frei, welche dem Fall Sebastopols vorausgingen, auf welches Ereigniß die Augen be ganzen civilifirten Welt mit Spannung gerichtet waren. Als die seit Monaten erwartete Nachricht endlich eintraf, schrieb die Reitung! "Ruklands Ehre ist durch den Kall Sebastovols nicht gekränkt; bem die Wechselfälle des Krieges sind auch für das tapferste Heer unberechen bar, und die ruffische Armee hat durch die heldenmüthige Vertheidigung

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1853, Nr. 72. 2) Nr. 113. 3) Nr. 122.

<sup>4) 1855,</sup> Nr. 440.

er Festung sich die Anersennung ihrer Feinde gesichert; aber das Objekt beseitigt, und dies ist die wichtigste Aenderung in der Sachlage nach m Fall Sebastopols." Bald darauf solgte der den Westmächten ebenso ie Rusland erwünschte Frieden.

Kür die Geschichte der Zeitung ist in jenen Jahren ihr sehr entjiebenes Eintreten für die Neutralitätspolitik Preußens bemerkenswerth. e noch im Ausgange des Krieges immer unhaltbarer zu werden drohte nd namentlich in den englischen und französisschen Blättern als eine karteinahme für Rußland verurtheilt wurde 1). Aber die feste und ruhige altung der Königlichen Staatsregierung hatte zum Segen des Landes den rieden zu erhalten verstanden, und das ganze Volk begrüßte mit Freuden e von dem Könige bei Eröffnung des Landtages in der Thronrede isaesprochene Auversicht, daß er hoffe, angesichts der begonnenen riedensverhandlungen die Ehre und Machtstellung Breukens zu wahren. me ihm lange und schwere Kriegsgefahr aufzuerlegen?). htenswerth ist der Hinweis der Zeitung auf das sichtliche Streben woleons, angesichts der unbestreitbaren kriegerischen Erfolge, vor Europa & Kriedensfürst zu erscheinen, wozu ihm die mitten im Kriegssturm mit whem Glanz inscenirte Weltausstellung in Paris dienen mußte. ollte damit die Welt überzeugen, daß er "seine Gottheit nicht im Tempel Bars verehre, und daß der Kranz, mit dem geschmückt er angesehen erden wolle, nicht von dem Lorbeer des Krieges, sondern von dem Del= wige des Friedens genommen sei." Darum versammelte er mitten im eräusch der Waffen den Gewerbfleiß aller Nationen in Frankreichs auptstadt, und darum berief er sich in den Hallen der Industrie-Aus-Mung vom Kriege auf ben Frieden 3).

Der in die Mitte des Jahrhunderts fallende Krimkrieg bezeichnet gleich einen Wendepunkt in seiner politischen Constellation und der teren Entwickelung Rußlands. Mit ihm war, wie die Zeitung näher sführte<sup>4</sup>), der Glaube an seine Allgewalt geschwunden, und überdies tte der mitten in die Kriegsereignisse fallende Thronwechsel zu Resormen

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1855, Nr. 2. 2) Nr. 560. 3) Nr. 540.

<sup>4) 1859,</sup> Nr. 1.

geführt, durch welche der hochherzige Kaifer Alexander II. sein weites Reich auf friedlichem Wege um einen gewaltigen Schritt auf dem Wege der europäischen Kulturstaaten zu fördern bemüht war. Das großartige Werk der Aufhebung der Leibeigenschaft aber bedurfte, wie die Zeitung bemerkte, für seinen Ausbau eine Zeit der Ruhe, weshalb Aukland zunächst nicht mehr mit seiner vollen Wucht auf die Politik der benachbarten beutschen Grofmächte zu drücken vermochte. Bezüglich der letzteren war die Reitung der Ansicht, daß jede derselben je länger je mehr als eine für sich operirende Macht mit individueller Politik und Bestimmung zu erachten sein werde, was das nächste Sahrzehnt vollauf bestätigt hat Kür Preußen begann fast gleichzeitig eine neue Entwickelung, als König Friedrich Wilhelm IV., von schweren Leiden heimgesucht, die Rügel der Regierung in die Hand des Brinzregenten legte, der seine Bolitik an das Wort knüpfte, daß Preußen nur moralische Eroberungen in Deutschland zu machen habe. Es waren also nur Friedensgedanken, unter denen bie Beitung das neu beginnende Sahr 1859 einleiten konnte 1).

Selbst der bedenkliche Neujahrsgruß, mit welchem Napoleon der österreichischen Vertreter an seinem Hofe, Baron Hübner und die Welt überraschte, schien in seiner Doppelsinnigkeit eine unmittelbar bevorstehende Gefährdung der europäischen Ruhe nicht zu enthalten, welche jedoch sehr bald durch den um Italiens willen zwischen Defterreich und Frankrich ausbrechenden Krieg gestört wurde?). Der ganze Jahrgang ist mit be Berichterstattung über die Kämpfe gefüllt, bei benen uns vornehmlich bie Stellung interessirt, welche die Zeitung zu der von Preußen innegehaltenen Politik einnahm. Je mehr, trot der gewaltigen Anstrengungen Desterreich und seines tapferen Hecres, der Erfolg der Schlachten gegen dasselbe and schied, um so ernster wurde für Preußen und Deutschland die Frage einer bewaffneten Intervention, für welche mit dem Vorgehen der Franzoset gegen die Minciolinie der entscheidende Moment gegeben schien. Die Zeitung vertrat mit aller Bestimmtheit den zum Segen bes Landes wur ber Staatsflugheit des Prinzregemen festgehaltenen Standpunkt, daß eine Erhaltung und Wiederherstellung der alten Zustände Staliens nicht

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1859, Nr. 7. 2) Nr. 11. 3) Nr. 266.

rchführbar sei, und daß Preußens Aufgabe einzig und allein auf eine rhinderung der Schwächung der österreichischen Machtverhältnisse sich chränken musse. Nur wenn Desterreich in seinen deutschen Besitzungen ährdet werde, würde für Preußen und die anderen deutschen Bundeszierungen die unabweisbare Pflicht erwachsen, jeden Angriff auf diesem ebiete zurückzuweisen 1). Dazu kam es glücklicher Weise nicht, und als : Mobilmachung von sechs Armeekorps am 14. Juni 1859 den Ernst ceußens in diesem Punkte zeigte, so versehlte dies zwar einen gewaltigen ndruck nicht, aber man sah schließlich darin weniger eine drohende Kriegs= lärung als eine Sicherung gegen überraschende Ereignisse und einen hritt zur Beschleunigung bes Friedens?). Noch einmal raffte sich esterreich zu einer entscheibenden Zurückweisung des vordringenden rindes auf; aber als in blutigem Ringen bei Solferino am 24. Juni 3 tapfere österreichische Heer den Sardofranken gegenüber sich nicht zu haupten vermochte, machte der Friede von Villafranka den Kämpfen id der österreichischen Herrschaft in der Lombardei ein Ende.

Die Zeitung brachte in der Rückschau auf das abgelaufene Jahr in r Nummer vom 31. Dezember 1859 über die damalige politische Weltge einen sehr umfangreichen Ueberblick, in dem sie aussührte, daß schon n Orientkriege Kaiser Napoleon gegen die österreichische Volitik Miktrauen faßt hatte und sodann gegen dieselbe ein Banner entfaltete, auf dem e für Desterreich gefährlichste Devise stand, nämlich das Recht der Die Folge davon war der italienische Krieg, in welchem lationalitäten. lesterreich unterlegen, zugleich aber ein weiterer Theil Europas unter unzösischen Einfluß gekommen war. Durch Napoleons Mitwirkung hatte ch die Sinigung des größten Theils Italiens unter dem Scepter Viftor manuels vollzogen, und wenn sich auch die Zeitung der fast zur Wahreit gemachten Entstehung eines einigen Staliens freute, so frug sie doch icht ohne Besorgniß: "Soll Europa napoleonisch werden?" Sie erblickte ben umgestaltenden Neuerungen "den unheimlichen Geist des Mannes, r sich Reiten und Menschen, Fürsten und Bölker dienstbar machen will,

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1859, Nr. 269. 271. 2) Nr. 285.

nicht um sie zu beglücken und sittlich und politisch zu heben, sondern um über Alles mit seinen Interessen zu triumphiren." Auf Preußen allein aber, als Deutschlands einzige seite Stütze, baute sie dem wachsenden Einstluß des französischen Wachthabers gegenüber die sichere Hoffnung auf die Zukunst<sup>1</sup>).



<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1861, Nr. 1.

## Aus der

## Regierungszeit König Wilhelms I.



ie zweite Nummer des Jahraanas 1861 brachte die schmerzliche Nachricht von dem Hinscheiden des seinen langen Leiden erlegenen önigs Friedrich Wilhelm IV. Die hohe Bedeutung der Person des önigs erkannte bie Zeitung voll und uneingeschränkt an und saate von ner viel bewegten Regierung, daß "eine spätere Zeit klarer sehen und echter urtheilen werde, als die, welche mit ihren Freuden und Leiden. inschen und Hoffnungen. Varteiansichten und individuellen Urtheilen in Kreis verwebt war, der durch den Willen und die Thaten dieses rften belebt und beherrscht wurde." Nicht als Sieger, so schrieb die itung weiter, über die Brüfungen, welche die Zukunft Breußen vorbeten zu haben scheint, tritt ber Staat Friedrich Wilhelms IV. von dem Hauplatz der Geschichte ab, aber mit vollem Vertrauen darf er den iteren Ereignissen unter König Wilhelm I. entgegensehen, dessen bisher tolate innere und äußere Politik zur Genugthuung bes Landes gezeigt 14, daß er mit fester Entschlossenheit Breukens Ehre und Wohl in cengem Festhalten an eigenem und fremdem Rechte suche 1). Das Mani-It, mit welchem am 7. Sanuar 1861 Wilhelm I. den Köniasthron bestieg. grüfte die Zeitung in der freudigen Erwartung, daß das preußische Volk e Antwort auf solche Grundsätze, die nur zum Heile des Vaterlandes ihren könnten, in würdigen Thaten nicht schuldig bleiben werde?).

Diese Voraussicht ersüllte sich, soweit sie in ungetrübter Uebereinsimmung des Landes und seiner parlamentarischen Vertretung mit den Tahnahmen der Regierung ihren Ausdruck sinden sollte, zunächst nur

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1861, Nr. 7. 2) Nr. 13. 15.

zum Theil. Das Herrenhaus tam allerdings in der Annahme der Grundsteuervorlagen den Wünschen der Regierung entgegen und beendete damit einen langen Kampf 1). Die Zeitung erkannte barin einen Ruhmestitel, welcher dem Herrenhause den Anspruch auf vorurtheilsfreie Witwirtung an der Gesetzgebung sichern und es vor dem Vorwurfe schützen werde, daß es für Vorrechte und Sonderintereisen fämpfe. Alber dem Entgegen: kommen des Herrenhauses entsprach das Verständniß des Landes für die Maknahmen, welche dem Regierungswechsel folgten, nicht in gleichem Schon die beabsichtigten Hulbigungsfeierlichkeiten hatten hier und da Mikstimmung erregt, angesichts berer die Zeitung daran erinnerte?), daß der verfassungsmäßige Huldigungsakt mit der Eröffnung des Landtages zusammengefallen sei, und die folgenden Keierlichkeiten nur eine verfönliche Bedeutung hätten, welche auf den Verfassungszustand des Landes so wenig Einfluß ausübe, wie die englischen, streng monarchischen Krönungen auf den Parlamentarismus Englands.

Von viel nachhaltigerer und tiefgreifender Bedeutung war aber ber Awiespalt, welcher zwischen dem Ministerium und dem Abgeordnetenhause infolge der Militärreorganisation entstand, weil diese ohne Mitwirkung der Landesvertretung erfolgt war3). Die nun eintretende Konfliftsperiode bezeichnet in der Geschichte der Zeitung die einzige Epoche, während deren fie fich in einem andauernden prinzipiellen Gegensatz zur Staatzregierung Bu der Militärreorganisation an sich, die des Königs eigenstes Werk war, hatte die Zeitung von vornherein sehr bestimmt, und zwar ent gegenkommend, Stellung genommen und daran erinnert, daß an eine hemb setzung des Militärbudgets nicht zu denken sei, wenn nicht Breufens Macht überhaupt gefährdet und zu einer Größe zweiten Kanges herab gesetzt werden solle4). Der Schwerpunkt der Opposition lag für sie daher lediglich in der unterlassenen Heranziehung der Rammer bei der Be willigung der erforderlichen Gelder, und nur in diesem Bunkte stand die Zeitung auf Seiten der von der Majorität der Landesvertretung in Ap spruch genommenen Rechtsauffassung.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1861, Nr. 232. 2) Nr. 276. 3) Nr. 272. 284.

<sup>4) 1862,</sup> Mr. 105.

Schon im Jahre 1861 hatte der Widerspruch des Abgeordnetenhauses Bei Eröffnung der neu gewählten Kammer zu seiner Auflösung geführt. am 14. Fanuar 1862 betonte die Thronrede 1), daß bei der Keststellung ber für die reorganisirte Armee erforderlichen finanziellen Bedürfnisse die Rücksichten strengster Sparsamkeit beobachtet worden seien, und daß eine weitere Ausdehnung derselben die Schlagfertigkeit und Kriegstüchtigkeit des Heeres gefährden würde. Dies wurde zwar nicht bezweifelt, aber die Rammer bestand auf ihrem Schein, und als der Hagen'sche Antrag, welcher eine größere Garantie für die bestimmungsmäßige Verwendung der Gelder bezweckte, angenommen wurde 2), spitzte sich die Situation so zu, daß es sich nur um die Frage eines neuen Ministeriums ober einer neuen Kammer handeln konnte. Unter zwei Uebeln wurde, wie die Zeitung sagte, das Kleinere gewählt, und indem sie sich diesmal auf Seiten der Kammerminorität stellte, welche das Ministerium stützte, zeigte sie, daß sie den Werth der bewährten Staatsmänner höher zu schätzen wußte, als eine auf die Spite getriebene Prinzipienfrage3). Neue Auflösungen und neuer Ministerwechsel waren die Folge, als mit dem Abgeordnetenhause eine Einigung nicht zu erzielen war; aber auch das neue Ministerium fand kein Vertrauen, tropbem es sich auf das liberale Programm von 1858 bei Einleitung der Regentschaft gestützt hatte4). Namentlich waren es feine Wahlerlaffe, welche Anftoß erregten, in denen man eine Bevormundung erblickte, welche sich mehr einem Polizeispstem, als dem Rechts= staat anzupassen schien. Aber auch durch die amtlichen Beeinflussungen wurden keine erwünschten Wahlen erzielt. Das Abgeordnetenhaus setzte ben Militäretat herab, und das Herrenhaus stellte unter Versagung seiner Rustimmung zu dem gefürzten Etat die Regierungsvorlage wieder her. Hierbei leistete der bereits erwähnte Möcke'sche Antrag der Staatsregierung treffliche Dienste, indem gang verfassungsgemäß Steuern und Abgaben zur Berfügung blieben.

In dieser ganzen Konfliktszeit befand sich die ihrer Tradition imgrunde treu gebliebene und nach ihrer ganzen Tendenz königstreue Zeitung eigentlich mit sich selbst in einem unverkennbaren Konflikt. Einerseits beklagte

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1862, Nr. 23. 2) Nr. 115. 3) Nr. 119. 4) Nr. 309.

sie in dem Bewuftsein, das verfassungsmäßige Recht des Landes zu bertreten, die Verfassungsverletzung und stand somit auf der Seite ber Opposition; andrerseits trat sie sehr entschieden den viel weiter gehenden Forderungen der Fortschrittspartei entgegen und warf ihr vor, daß sie ohne Verständniß für die Bedeutung der Reorganisation in letter Instanz die Konstruirung eines Volksheeres nach ihren Begriffen erstrebe, was nur Gefahren für das Land nach außen und innen einschließe 1). sehen von der Verfassungsfrage war die Zeitung so regierungsfreundlich wie denkbar. Sie rühmte uneingeschränft die fortschreitenden Ersolge Breußens auf dem Gebiete der auswärtigen Politik2) und das selbständige Verhalten seines Ministers gegenüber dem Bundestage: sie war befriedigt über die Unabhängigkeit, die sich in der sofortigen Anerkennung des Königreichs Italien gezeigt hatte, und sagte mit sichtlicher Genuathumg: "Preußen hat sich von jeder moralischen Suprematie Desterreichs und des deutschen Bundes emanzipirt, es hat den Tag von Olmük gesühnt." Endlich, als das Abgeordnetenhaus, welches mit allen Witteln der Regierung Schwierigkeiten zu bereiten suchte, die Gelber für die Erhaltung einer offiziösen Presse verweigerte, erklärte sich die Zeitung entrüstet gegen solchen Beschluß, "so wenig sie auch Veranlassung habe, sich für ihre offiziösen Kolleginnen zu begeistern"3).

Der Grundzug der Zeitung war also auch in der Konfliktszeit durch aus regierungsfreundlich, indem sie sest auf dem konstitutionellen Prinzip stand; und während sie die von der Kammerkommission empsohleme Streichung der Reorganisationskosten tadelte, rieth sie doch gleichzeitig der Regierung dringend eine verfassungsmäßige Lösung des Streits. Das Ministerium aber, weit davon entsernt, die nachträgliche Bewilligung in Form einer Indemnität nachzusuchen, solgte willig dem Drängen der sewdalen Partei zu immer neuen Maßregeln und Maßregelungen, was natürlich eine nur um so schärfere Betonung des der Landesvertretung zugegestandenen Rechts der Steuerbewilligung zur Folge hatte. Lediglich in Wahrung dieses Punktes fragte die Zeitung: "Hört nicht in dem Augenblich, wo die Regierung sich über die Schranken der Verfassung hinwegsett

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1862, Nr. 373. 2) Nr. 345. 3) Nr. 363.

sofort der Verfassungsstaat auf? Was soll noch das Steuerbewilligungsrecht des Abgeordnetenhauses, wenn es bloß in Anspruch genommen wird, sobald es zur Sanktionirung einer Anseihe oder zur Herbeischaffung von Geldmitteln für Mobilmachungen u. s. w. dienen soll?"1)

Der Konflikt ist abgethan und heut vergessen; aber unvergessen soll es sein, daß in seine Zeit zwei Thaten des Königs fallen, deren eine der Konflikt unmittelbar veranlaßt hat, während die andere, die Armeereorganissation das den kommenden Ercignissen gewachsene Heer schuf. Nachsem nämlich die Kammerauslösungen als fruchtlos, die Neuwahlen als erfolglos sich herausgestellt hatten, berief der König im September 1862 den Staatsmann Otto von Bismarck an die Spize des Ministeriums, und als bereits im folgenden Jahre der König für Deutschlands Ehre zum Schwerte zu greisen gezwungen war, hatte Preußen eine neu organissirte, geschulte und kriegstüchtige Armee. Mit diesen beiden Thatsachen beginnt in Preußens Geschichte unter König Wishelms Scepter der auf sein schwert gestützten, von Bismarcks Staatsklugheit unterstützten und unter Gottes Führung sichtlich beschützten neuen Aera zweiter Theil.

Es kann nicht die Aufgabe der vorliegenden Abhandlung sein, der mit 1863 beginnenden neuesten Zeit, welche die gewaltigste Epoche des Jahrhunderts und eines der glänzendsten Ruhmesblätter Preußens und Deutschlands einschließt, sowie es ihr welthistorischer Verlauf ersordert, in der Geschichte der Zeitung zu solgen. Hinter dem großen Maßstade einer großen Zeit tritt die Bedeutung einer einzigen Zeitung ganz gewaltig zusrück und erscheint lediglich in ihrer für den Tag berechnesen dienenden Stellung als ein Herold, welcher der Zeiten Lauf verkündet. Daß die Schlesische Zeitung dieser Aufgabe candide et caute von dem ersten Tage ihres Entstehens nachzutommen bestrecht war, ist innerhalb des weiten Rahmens einer hundertundfünfzigjährigen Geschichte im Anschluß an dieselbe nachgewiesen worden. Zu diesem Zwecke wurde bisher die chronoslogische Zeitsolge thunlichst festgehalten, schon um an dem, was die Zeitung

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1862, Nr. 601.

fortlaufend aus der Zeit schrieb, die Art und Weise zu kennzeichnen, wie Mit dem Nahen der Gegenwart trat das Erfie von der Zeit schrieb. forderniß einer Festhaltung des historischen Fadens je länger je mehr zuruck, und mit dem Eintreten in die neueste Zeit hört es völlig auf. Einer bloßen Erinnerung an die Ereignisse der letten dreißig Jahre bedürfen wir nicht; denn ihre Großthaten haften fest in unser Aller Gedächtniß und werden durch Generationen unverwischt fortleben. Wohl aber gehört in den Schluß der Geschichte eines in Ehren alt gewordenen und in frischer Kraft jung gebliebenen Blattes der Nachweis, wie es die ruhmreiche Evoche der Neuzeit verstanden und beurtheilt, wie es ihr gedient und sich zur lauten Stimme ber erhebenden Zeit gemacht hat, die wir in patriotischer Begeisterung mit zu durchleben das Glück hatten. unsere Zeitung selbst aber haben die letzten drei Jahrzehnte noch eine andere Bedeutung. Es war ihr vergönnt, mit der neuen Zeit in eine neue Epoche ihrer eigenen Geschichte zu treten, ihre Grenzlinien auszw dehnen und ihre Ziele weiter zu stecken. Sie hat den Beruf eines gewissen haften Reporters weit übertroffen, und indem sie für das staatliche und bürgerliche Leben Befichtspunkte bezeichnete, welche um ihrer treffenden Sicherheit willen an den maßgebenden Stellen wiederholt Beachtung fanden, beginnt mit den letzten Dezennien ihrer Geschichte für sie selbst eine neue Acra, welche den Uebergang aus einem altbewährten Provinzialblatt in ein geschätztes, weit über die Grenzen der Provinz hinaus wirkendes und für weite Kreise tonangebendes politisches Organ bezeichnet.

In erster Linie trifft das Verdienst eines solchen Ausschmunges der Zeitung den Verleger, der in unausgesetzter Mitarbeit einen unmittelbaren Einfluß auf ihre Haltung ausübte und dem es gelang, Kräfte zu gewinnen, welche in seinem Sinne die Redaktion leiteten. Vor allen Anderen ist der Oberstlieutenant a. D. Heinrich v. Blankenburg zu nennen, dessen hervorragende Mitwirkung seit 1864 immer bemerkbarer wurde. Derselbe hat sich auch außerhalb seiner der Zeitung gewidmeten Thätigkeit einen anerkannten literarischen Ruf erworben und nächst den bei Brockhans erschienenen Werken: "Der deutsche Krieg von 1866" und "die inneren Kännpse der nordamerikanischen Union" zahlreiche militärisch=politische Siaps in der Zeitschrift "Unsere Zeit" veröffentlicht. Alls früherer Generalstabs»

Offizier lieferte er neben politischen Leitartikeln zahlreiche Arbeiten über den Sezessionstrieg in der nordamerikanischen Union, über den Krieg gegen Dänemark und ganz besonders über den Krieg gegen Desterreich. ift zu erwähnen, daß die Schlesische Zeitung im Jahre 1866 zu den= jenigen gehörte, welche regelmäßig von dem Könige gelesen wurden. ber zu biesem Awecke zusammengestellten und bem Könige unterbreiteten Ausschnitte wurden nach gemachtem Gebrauch dem Verleger nachmals zugestellt und befinden sich als werthes Andenken noch in seinem Besik. Während im Jahre 1867 die Luxemburger Frage fast allgemein als unvermeidlicher Kriegsfall erachtet wurde, trat die Zeitung in mehreren, damals arokes Aufsehen erregenden Artikeln, welche die strategische Bedeutungs= lofigkeit Luxemburgs überzeugend nachwiesen, für seine Preisgebung ein, und während des Feldzuges 1870/71 erschienen aus Blankenburg's Feder täglich orientirende Artikel "zur Kriegslage," in benen der Gang der Ereignisse mit weitblickendem Verständniß dargelegt wurde. Von ihnen hat fast die ganze europäische Presse Notiz genommen, und einige derselben wurden von Tours und Bordcaux aus photographisch verkleinert mittels Taubenpost in französischer Uebersetzung in das belagerte Baris befördert, wie 3. B. Nr. 36 bes Moniteur officiel vom 11. Dezember 1870 spalten= lange Auszüge aus der Schlefischen Zeitung enthält.

Nach Aufrichtung bes beutschen Reiches übernahm Heinrich von Blankenburg, ber bamals Mitglied bes Abgeordnetenhauses war, die politische Leitung der Zeitung, während Christian Petzet gemäß § 7 des Preßgesetzs zeichnete, nachdem Möcke 1871 aus der Redaktion auszgeschieden war. Die Zeitung vertrat ausgesprochener Maßen ihren eigenen Standpunkt außerhalb der Parteien und war bemüht, die vorzliegenden konkreten Fragen möglichst objektiv zu erfassen. Der Selbstevenvaltung, der Resorm des Besteuerungswesens, sowie einer Korrektur unserer Sozialgesetzgebung zeigte Blankenburg in seinen Aussührungen sich von vornherein geneigt, und noch ehe das neue Steuerprogramm auf der Tagesordnung stand, sprach die Zeitung den Gedanken aus, daß das Reich seine indirekten Steuern zu erhöhen habe, um, anstatt von den Einzelstaaten subventionirt zu werden, Ueberschüsse an dieselben absühren zu können und namentlich die Entlastung der Kommunen zu ermöglichen.

In handelspolitischer Beziehung hat sich die Zeitung jederzeit zu den großen Prinzipien des Freihandels befannt, dabei aber für die eigene Industrie denjenigen Schutz erwartet, dessen sie zur Erhaltung ihrer Lebensfähigkeit und zur Rentbarmachung unserer Bodenschätze bedarf. Auf dem gesellschaftlichen Gebiete endlich hat die Schlessische Zeitung mit Blankenburgs gewandter Feder vor dem Gründungssschwindel unermüblich gewarnt, seinen gesährlichen Einfluß bekämpst und das "laisser kaire" des manchesterlichen Liberalismus entschieden verurtheilt.

In der Bewältigung ihrer vielseitigen Aufgaben kam ihr die eigenartige Organisation ihrer Redaktion zustatten. Der politische Theil der selben war und ist in drei Departements, Inland, östliches und westliches Ausland getheilt, welche ebenso wie die provinziellen und lokalen Angelegenheiten, das Feuilleton u. s. w. besonderen Fachredafteuren übertragen Leider wurde der langjährige politische Leiter der Zeitung, Heimich von Blankenburg, durch ein mit den Jahren zunehmendes Augenleiden gezwungen, seine Mitarbeit zunächst einzuschränken und im Anfange bes Sahres 1890 ganz von derfelben zurückzutreten. Die erfte leitende Stelle übernahm nunmehr der bereits unter Blankenburg in die Redaktion ein getretene Dr. von Falck, während im Uebrigen der politische und anderweite Theil der Zeitung in den Händen der seit Jahren bewährten Redakteure verblieb. Aus den letten Jahrzehnten interessirt angesichts der külle gewaltiger Ereignisse selbstwerständlich die politische Haltung und Stellung der Zeitung für ihre Geschichte ungleich mehr, als ihr umfangreicher lokaler und provinzieller Theil. Von ihm mag ebenso Abstand genommen werden wie von dem handelstechnischen, welcher, seit langen Jahren von Herm Julius Zahn geleitet, um seiner Unabhängigkeit und bewährten 314 verläffigkeit willen sich eines großen Ansehens und der Aufmerkamkeit des Brivat=Bublikums sowie der kaufmännischen Areise erfreut. Uebrigen genügt ein Hinweis auf die gahlreichen Artikel über Kunft und Literaturgeschichte, ferner auf die fachwissenschaftlichen Abhandlungen, die Belletristik und das Jeuilleton, aus dessen reichem Inhalt die trefflichen Arbeiten Roffaks in ebenjo guter Erinnerung stehen, wie die immer gem gelesenen Berliner Briefe des geistvollen, mit gewandter Feder lebensfrisch zeichnenden 2. Pietsch und unter zahlreichen anderen die interessanten

Pectersburger Berichte unseres Landsmannes Leon Mexandrowitsch. Sie sind wie die Romane und Novellen und die vielseitigen Artifel aus allen Gebieten der Wissenschaft, unter denen Schlesiens Land und Leute, ihre Geschichte und ihre Sitten, ihr Schaffen, Können und Streben von jeher besondere Berücksichtigung gefunden haben, ein sehr wesentlicher Theil der Zeitung. Vergessen sollen auch die in unserem musikliebenden Schlesien sehr geschätzten und beliebten Berichte aus diesem Gebiete nicht werden, ebensowenig die Theaterkritiken, welche in ihrer Ausführlichkeit und Vollständigkeit ein recht umfassendes Material für eine weniger an Freuden, als an Leiden reiche Geschichte der Bressauer Bühne geben.

Aber, wie gesagt, für dies Alles mag eine kurze Erwähnung genügen, zumal dieser reichhaltige Theil der Zeitung, so wichtig und unentbehrlich er an sich auch ist, für ihre Geschichte und ihre Bedeutung als politisches Organ doch immerhin erst in die zweite Stelle tritt. In erster steht vielmehr die Politik, deren Behandlung die Zeitung ihren guten Namen, ihren Rus und ihre Verbreitung verdankt, und darum soll auch mit einer kurzen Erinnerung an sie, weniger um der Zeitung, als um der großen Zeit willen, in welche ihre letzten Jahrzehnte gefallen sind, ihre 150 jährige Geschichte abgeschlossen werden.

Im Jahre 1863, als Bismarcks "Blut» und Eisenpolitik," an der Deutschland genesen sollte, schon sehr bemerkbar hervortrat, stand unsere Zeitung in der Beurtheilung der inneren Verhältnisse noch durchaus unter dem Eindrucke des Konflikts. Man fühlt es ihr ab, daß damals ein alter, wenn auch recht verdienter Parlamentarier, der an der Versassung treulich und ernstlich mitgearbeitet hatte, ihr politischer Leiter war, und es will uns, die wir freisich heut dem Lehrmeister der Ersahrung solgen können, sast erscheinen, daß sie die ganze Konfliktsfrage tragischer behandelt hat, als der überwiegende Theil des Landes, wahrscheinlich auch der Leser sie aufgesaßt haben mag. Die Zeitung verschloß sich der Erkenntniß nicht, daß Preußen dicht vor der Pforte der Entscheidung stehe, um endelich sein Schwert sür Deutschlands allzulange zu leicht gewogenes Necht in die Wagschale zu wersen; aber in seinem Zögern und Zaudern glaubte

sie nicht nur den lähmenden Einfluß Desterreichs erkennen zu müssen, sondern machte auch daßür den Konflikt verantwortlich. In richtiger Erkenntniß hoffte sie eine baldige Lösung des inneren Streites von dem Einfluß der auswärtigen Politik, und in solcher Boraussicht rief sie aus: "Dann erst werden die düstern Wolken im Innern sich verziehen und einer Sonne glücklicher Zustände Platz machen; dann erst wird der große Konflikt zwischen Regierung und Volk ausgeglichen sein, und wir werden im Hochgesühl unseres Sieges rusen können: Preußen und Deutschland für immer!"1).

Die Zeitung hoffte und wünschte damals den Krieg gegen Danemark und eine baldige Wiederherstellung des Friedens im Verfassungstampk bessen Ende sie herbeischnte2); denn "je länger wir zögern, umsomehr fordern wir den Einfluß der fremden Diplomatie heraus, destomehr geben wir ihr Zeit, Handhaben und Hebel zu finden, um unser Eintreten aus bem Schwerpunkt einer wirklichen Machtentfaltung zu bringen." Eine Beeinträchtigung derselben noch in der letten Stunde erschien ihr als die drohendste Gefahr, und selbst als der Feldzug schon begonnen und die Bundesarmee längst die Eider überschritten hatte, befürchtete sie noch "daß die deutschen Großmächte aus der Stellung der Bundeserekutoren zu Schützern bes bänischen Gesammtstaates werden könnten"3). Solche Befürchtungen erwiesen sich aber als grundlos. Bismarcks Politik zeigte sich von vornherein in Wort und That besonnen, energisch durchgreisend, und wie bei allen späteren, so wurde auch bei der ersten wirklichen Altion die einmal betretene Bahn mit sicherem Schritte verfolgt. Kür den vor licgenden Zweck ist eine eingehende Darstellung der diplomatischen Ber handlungen und des folgenden Waffenganges, für welche die Zeitung über reiches Material bictet, entbehrlich; noch weniger, und am allerwenigsten nach den großen Sybel'schen Veröffentlichungen, kann der schwache Versuch erwartet werden, die folgenschweren politischen Verwickelungen, welche bas nächste Jahrzehnt brachte, etwa an der Hand der Zeitung entwickeln pu wollen. Für ihre Geschichte genügt es vollkommen, an einzelnen Beispielen zu zeigen, wie sie über die Ereignisse berichtete, und wie übersichtlich sie

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1863, Rr. 609. 2) Nr. 554. 556. 3) 1864, Nr. 3.

in ihren gedrängten Zusammenstellungen dem Urtheil und Verständniß der Leser entgegenkam.

So schrieb sie 3. B. über die damalige Situation 1): "Rach vicl= hundertjährigem Bestehen reifit durch den Tod des kinderlosen Königs Friedrich VII. mit einem Male das Band, welches die Herzogthümer Schleswig und Holftein an Dänemark knüpfte. Ein deutscher Fürft, Herzog Friedrich VIII. von Augustenburg, macht sein unbestrittenes Recht auf sie Das kleine Dänemark, übermüthig gemacht durch fünfzehnjährige Erfolge, sieht sich der Gefahr ausgesetzt, die Rolle, welche es solange ge= spielt, aus den Händen zu verlieren und setzt alles auf's Spiel, um Deutschland Theile zu entreißen, die Deutschland und nur Deutschland gehören." Der Versuch dazu war durch die neue dänische Reichsversassung vom 18. November 1863 gemacht worden, welche Schleswig dem Gesammtstaat einverleibte, und die der neue König Christian IX., der durch den Londoner Traktat vom 8. Mai 1852 für den dänischen Thron bestimmt war, ausdrücklich anerkannt hatte<sup>2</sup>). Noch am 31. Dezember 1863 hatten Breußen und Desterreich die Aurücknahme der dänischen Versassung vom 18. November vergeblich verlangt3), und nun begann die Erekution; aber man glaubte nicht an ihren Ernst. Denn als bei dem Vorrücken der deutschen Truppen die Dänen ihre Dannewirkstellung aufgaben, sich hinter die Schlei zurückzogen und nur die Nachhut in das für beide Theile rühmliche, für die Desterreicher siegreiche Gesecht bei Deversee verwickelt wurde, war die Befürchtung, daß es sich nur um einen Scheinkrieg handle, in Deutschland so allgemein verbreitet, daß die Zeitung zur Widerlegung solcher Enttäuschungen an die politische Leitung Preußens und die Stimmung seiner Armee erinnerte4).

Mit um so lauterem Jubel, in den das ganze Land einstimmte, wurde die erste große Waffenthat begrüßt. "Die Düppler Schanzen sind gestürmt", schrieb die Zeitung vom 18. April<sup>5</sup>). "Ein großer Ersolg unserer Truppen ist errungen. Unsere Urnec hat bewiesen, daß sie den größten Ausgaben gewachsen ist. Sie hat den Strapazen eines Winter-

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1863, Nr. 546. 2) 1863, Nr. 550. 3) 1864, Nr. 3.

<sup>4)</sup> Nr. 71. 5) Nr. 181.

selbzuges getrotzt; sie hat sich in offenem Kampse bewährt. Dank den Tapferen, die solches vollbrachten, und voller Dank den Führern, die ohne unnützen Auswand von Blut in der rechten Stunde ein solches Ziel zu erreichen vermochten! Fortan wird Niemand mehr behaupten, daß der lange Friede uns kriegsuntüchtig gemacht hat. Preußens Macht ist gewachsen durch den Kamps und Sieg seiner Söhne für eine deutsche Sache. Das Band, das uns an Deutschland knüpst, ist auß neue durch Helder blut geweiht, und heller nuß im deutschen Vaterlande das Bewußtsein erwachen, daß keine Macht der Erde dasselbe jemals wieder zu lösen vermögen wird."

Den wenige Wochen später am 28 .- 29. Juni erfolgenden Uebergang nach Alsen nannte die Zeitung eines der bemerkenswerthesten Ereignisse der gesammten Kriegsgeschichte, ein kühnes Unternehmen, das unserer Armee Gelegenheit bot, vor den Angen Europas ein neues für Freund und Feind vollgiltiges Zeugniß ihrer gesammten kriegerischen Tüchtigkeit abzulegen, und jie freute sich dieser Kraftentfaltung und ihrer moralischen Wirkung umsp mehr, als sie in ihr die beginnende Erfüllung der centraleuropäischen Mission Deutschlands erblicken zu dürfen meinte1). In solcher preußisch deutschen Stimmung bezeichnete die Zeitung das Jahr 1864 als ein epoche machendes2), weil in ihm die Aftion wieder ein politisch rezipirter Begriff geworden sei, welchen die deutschen Großmächte endlich unabhängig vom beutschen Bunde wieder aufgenommen hatten, und weil durch das Schwert, welches die Bahn frei gemacht hatte, Lorbeeren an den deutschen Namen Freilich fehlte ihr immer noch das Vertrauen geknüpft worden waren. zu der Vereinigung der beiden deutschen Mächte, und in richtiger Ahnung der Dinge, die kommen sollten, erinnerte sie daran, daß nur Breußen als europäische Macht eine rein deutsche sei, Desterreich aber wegen seiner außerdeutschen Bestandtheile eine spezifisch österreichische Bolitik nach außen hin vertreten müsse3).

Der preußisch-österreichischen Aftion folgte der Wiener Frieden, welcher den beiden deutschen Großmächten ein gleiches Anrecht auf die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg sicherte; aber nun versucht

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1864, Nr. 301. 311. 2) Nr. 609. 611. 3) Nr. 613.

r deutsche Bund mit dem Verlangen der Besetzung Holsteins hemmend zwischen zu treten, wozu die Zeitung bemerkte, daß Herr von Bismarck bst den angedrohten bayrischen Antrag auf Käumung Rendsburgs wohl it Humor ertragen werde 1). In der That rückten deutsche Bundestruppen Rendsburg ein, freisich nur um wenige Tage später das umstrittene ebiet den Preußen gänzlich zu räumen, worauf die Zeitung unter der tonung, "daß der Krieg gegen Dänemark militärisch und diplomatisch f das äußerste gesührt worden," mit Genugthuung auf die Ersolge: Bismarck'schen Politik wies, angesichts deren alle Parteiunterschiede weigen und alle Patrioten darin eins werden müßten, daß Preußen ne lange vermiste Autorität wiedergewonnen habe 2).

Aber die Annahme der Zeitung, "daß nunmehr in der Stimmung 3 preußischen Volkes ein mächtiger Umschwung eingetreten sei, und k die Nichtigkeit aller parlamentarischen Bestrebungen gründlich erkannt werden beginne," traf nur im Volksbewußtsein zu, zeigte sich aber den Kammern durchaus nicht3). Die sie eröffnende Thronrede am .. Januar 1865 gedachte zwar mit warmen Worten der politischen folge und des durch die Tapferkeit der vereinten Heere errungenen renvollen Friedens, aber zum Schmerze der alten Parlamentarier mit nem Worte bes Verfassungsftreites4). Die Zeitung war trop beffen rsichtig genug, ohne Rücksicht auf den Varlamentshader sich der für 3 Vaterland erreichten Ehren aufrichtig zu freuen, und hob namentlich : Sympathieen hervor, welche die Politik Bismarcks auch im Auslande Sie wies die wachsende Anerkennung aus wonnen habe. eußerungen fremdländischer Blätter nach und brachte dafür als Beleg mentlich ein beachtenswerthes Urtheil der France. Diese nannte Bismarck ine der merhvürdigsten politischen Erscheinungen unserer Zeit, welcher s in anderen konstitutionellen Staaten als unlösbar geltende Problem löst habe, das absolute Uebergewicht der Krone in direkter Opposition gen den Willen der Kammer aufrecht zu erhalten, und trot der Bolks= rtretung gegen dieselbe, nöthigenfalls auch ohne dieselbe zu regieren.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1864, Nr. 358. 587. 2) Nr. 341. 3) Nr. 563.

<sup>4) 1865,</sup> Mr. 25. 27. 35.

Iebenfalls war der Konflikt für den eisernen Staatsmann ebenso wenig ein Hemmiß in den Wegen seiner Politik, wie es den Anstrengungen der Holsteiner und der Süddeutschen nicht gelang, dem staatsrechtlich bestrittenen Prätendententhum des Prinzen von Augustendurg auf die Herzogthümer Schleswig-Holstein Anerkennung zu schaffen.

Was den Konflift betraf, so wurden die Kammern unter schwerer Beschuldigung gegen das Abgeordnetenhaus einfach entlassen, nachdem das aus seinen Beschlüssen hervorgegangene Budget unannehmbar etschienen war 1). Ebenso unbedenklich ließ Bismarck den Augustenburger fallen, nachdem dieser zwischen dem Partikularismus und einem auf richtigen Anschluß an Preußen hin und her schwankend den günftigen Augenblick längst verfäumt hatte. Zebenfalls war er kein Mann ber That im Gegensatz zu dem großen preußischen Staatsmann, welcher in zwischen in dem Gasteiner Vertrage den Erwerb des Herzogthums Lauen burg für Preußen, und die Theilung des Kondominiums der beiden anderen Herzoathümer zwischen den beiden Großmächten unter Ueberweisung ber Holfteiner Verwaltung an Desterreich bewirkt hatte. Ueber diesen Vertrag, den die Zeitung als einen entschiedenen Sieg Bismarcks bezeichnete, urtheilte sie2): "Sehen wir den Inhalt der Vereinbarung an, so ist sie offenbar so getroffen, daß Preußen den Löwenantheil erhält, daß es ber Hauptherr und Desterreich dagegen der Nebenherr geworden ift; bas Eine mag schon jetzt als bewiesen angenommen werden können, daß die Gasteiner Uebereinkunft kein Sieg Desterreichs ist." Im Uebrigen zeigt fich die Leitung durchaus nicht als Freund etwaiger Annerionspolits und gab dem Wege moralischer Eroberungen den Vorzug, weil st ernstere und tiefgreifende Verwickelungen befürchtete. "Es herrscht heute bei und - so schrieb sie - fast zu sehr die Ansicht, als ob Breufen jeder Aufgabe überreichlich gewachsen sei und nur den Augenblick einer Krifis abzuwarten branche, um die Früchte seiner Politik über gam Deutschland hin zu ernten. Diese Ausicht ift eine überaus gefährliche"3)

Gefährlich mag diese Ansicht gewesen sein; aber bewährt hat fie sich, wie die folgenden Jahre schlagend bewiesen haben. Die Sachlage wurde immer

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1865, Nr. 279. 281. 2) Nr. 395. 3) Nr. 603.

bedrohlicher, indem Desterreich die endgiltige Regelung der Schleswig-Holstein'schen Frage dem Bunde übertragen sehen wollte, Breugen aber über den mit Desterreich erkämpsten und durch rechtliche Verträge erworbenen Besitz die eigene Entscheidung ohne fremde Einmischung beanspruchte. Zetzt erschien der Krieg bereits fast unabwendbar, und die Reitung sah in dem diplomatischen Schriftwechsel nur noch die Bräliminarien, während "auf beiden Seiten der Entschluß feststand, die Sache jum äußersten kommen zu lassen, und keinen Schritt breit bem Gegner zu weichen"1). Sie bezeichnet den drohenden Krieg als eine geschicht= liche Nothwendigkeit und daher als ganz gleichgiltig, wer ihn schließlich durch aute oder verfehlte Mittel herbeigeführt habe; für Preußen aber werde er eine neue Feuertaufe für eine größere Aufunft sein, für welche Deutschlands Wohl und Ehre neue Opfer fordere. Die vertragswidrige Einberufung der Holfteiner Stände seitens Defterreichs beschleunigte den Brozeß, und da Breußen die definitive Regelung der Territorialverhältnisse in den Elbherzogthümern bis zur Bewerkstelligung der Bundesreform ausgesett wissen wollte2), besetzte es einfach Holstein, um nach Abzug der Desterreicher die Herzogthümer im Namen beider Großmächte zu verwalten. Nun stand der völlige Bruch in naher Sicht. Der Antrag Desterreichs in Frankfurt, die Kontingente zur Erekution gegen Breußen mobil zu machen, war einer Kriegserklärung gleich zu achten, und der am 14. Juni von der Bundesversammlung mit neun gegen sechs Stimmen gefaßte, und Desterreich zustimmende Beschluß machte sie perfeft 8).

Die Zeitung erinnerte damals daran, daß die ausländischen Staaten, namentlich auch die gesammte offiziöse Presse Frankreichs die Berechtigung Preußens zum Ariege anerkannten, welches auf Grund seines Bertrags sich nicht hindern lassen dürse, mit beliebiger Truppenmacht in Holstein einzurücken. In ganz ähnlicher Weise hatten die Times die Unvermeidslichseit und das Recht des Krieges betont, und selbst in Oesterreich wünschte man ihn. Dort fürchtete man durchaus nicht etwa Preußens Armee, sondern nur die mögliche Nachgiebigkeit seiner Diplomatie. "Selbst

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1866, Nr. 258. 2) Nr. 260. 262. 3) Nr. 268. 4) Nr. 260

ein hundertsaches Olmütz — so sagte man — kann Desterreich nicht mehr genügen; Preußen muß mit den Waffen vollständig niedergeworfen werden."

Der Krieg von 1866 hatte begonnen, und die Zeitung leitete ihn mit einer ganzen Reihe militärisch-politischer Stizzen zur Drientirung Als unter dem patriotischen Jubel des ganzen ihrer Lefer ein 1). Landes "die gewaltige Kriegsmacht Preußens plötlich ihre natürliche Erpansivfraft entfaltete und sich fast widerstandsloß zum Herrn bes ganzen Norden machte2), schrieb die Zeitung unter dem 1. Juli: "Der erste Aft des Krieges hat unbedingt die kühnsten Erwartungen aller Batrioten übertroffen. Frei aufathmend dürfen wir schon heut die veränderte Stellung, die sich Preußen in wenigen Wochen in Deutschland geschaffen hat, überblicken und ihrem ganzen Werthe nach würdigen. Die Siege in Böhmen haben den Oktupationen im Norden einen festen Gott geleite unsere Truppen weiter auf ber Sieges Stempel aufgebrückt. bahn!" Um 3. Juli folgte ber große Tag von Königgrät, von dem die Beitung vom 5. Juli unter einem "Herr Gott, Dich loben wir" fagte: "Ohne Bundesgenoffen hat Breufen das mächtige Desterreich in einer Reihe glänzender Rämpfe und zuletzt in einer Hauptschlacht besiegt. -Eben donnern die Ranonen, dem Bolke den herrlichen Sieg zu verkimden; in den hellen Lüften weht stolz das alte Siegesbanner des großen Aut fürsten und Friedrichs des Einzigen, das Banner der herrlichen Zeit von 1813. Begrüßen wir es benn auch jubelnden und hoffnungsvollen Herzens als das Banner einer neuen, siegreichen Auferstehung Preußens und Deutschlands für uns und die kommenden Geschlechter!"

Neben den ausstührlichen Berichten über den weiteren Verlauf des Feldzuges und den militärischen Aufsähen vom deutschen Ariegsschauplatz waren damals die zahlreichen Abhandlungen über die Friedenspräliminarien, über das Recht der Einverleibung und die deutsche Versassungsfrage aus der Feder des bekannten Staatsrechtlehrers Dr. Hermann von Schulze

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1866, Nr. 276 ff. 2) Nr. 300.

nn hervorragender Bedeutung. Sie trugen nicht wenig dazu bei, der nerkennung des guten Rechtes Preußens in der öffentlichen Meinung ahn zu machen und das Verständniß für dasselbe zu fördern.

Am 23. August 1866 wurde der Friede zu Prag geschlossen), und rselbe Tag bezeichnete auch den endlichen Ausgang des Versassungsnflikts. Schon bei der Eröffnung der Kammern hatte die Zeitung gezagt<sup>2</sup>): "Was war natürlicher, als mit Ausgleichung zu beginnen, was tsichtsvoller von der Regierung, als die nachträgliche Genehmigung zu rdern, und was gebotener für die Volksvertretung, als sie zu ertheilen?" achdem "die Thronrede kurz und bündig statt aller Wortemacherei auf e leuchtenden und unsterblichen Thaten der jüngsten Zeit hingewiesen, id weit entsernt von der Ueberhebung ihrer Macht die Hand zur Vershnung geboten hatte"3), wurde sie seitens des Abgeordnetenhauses durch e am 23. August beschlossene Abresse mit Freuden angenommen, und r alte Streit war beseitigt.

Wir dürfen von dem gewaltigen Jahre 1866 nicht scheiden, ohne die tellung der Zeitung, welche sie abgesehen von der militärischen zu der Mitischen Bedeutung desselben einnahm, wenigstens andeutungsweise mit ren eigenen Worten zu kennzeichnen. "Noch mitten in den Ereignissen, schrieb sie in einem umfangreichen Rückblick4), und unter dem vollen indruck ihrer Großartigkeit wäre es vermessen, mit einem fertigen Urtheile rvortreten zu wollen. Das wirklich Charakteristische des Jahres besteht seinem hohen draftischen Interesse. Hier war Individualität, Plan, zidenschaft, Thatkraft, Schürzung des Knotens in der wechselvollsten Gealt vorhanden, aber auch eine Entwickelung und Lösung, die über den nzelnen gewollten und gepflegten Gedanken, kurz über das beabsichtigte iel so sehr hinausging, daß man mit Recht sagen kann, die Ereignisse iben Leiter und Geleitete mit fortgeriffen und auf Bahnen getrieben, elche eine höhere Macht, als der wechselvolle Wille des Einzelnen gejaffen hat." Noch mehr als alle politischen und kriegerischen Erfolge, als der Gipfel der Ereignisse galt der Zeitung die neue That, daß arch Preußens Entschlossenheit und Kraft die ersten erfolgreichen Schritte

1

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1866, Nr. 414. 2) Nr. 377. 3) Nr. 399. 4) Nr. 612.

zu Deutschlands Einheit gethan worden waren. Sie nannte Preußen, welches stolz auf seine Geschichte, die Gesundheit seines Volks und die markige Kraft seiner Herrscher sei, durch welche recht eigentlich dieser Staat geschaffen worden, den Sauerteig, der die nur äußerlich verbundenen Kräfte des deutschen Volkes zu durchwirken habe, damit es dann zur Einheit eines großen geschichtlichen Ganzen erhoben werden könne. In Preußen allein liege die Garantie für das königliche Wort, daß kein Fuß breit deutscher Erde unserem Vaterlande verloren gehen dürse, und dieses Wortes mögen die deutschen Vundesgenossen eingedenk bleiben. "An welche andere Kraft — so schließt der Rückblick — werden unsere deutschen Brüder appellieren wollen? Um ihrer Selbsterhaltung willen werden sie uns die Hand reichen und sich der Wahrheit fügen müssen, welche das große Sahr 1866 mit Blut und Eisen in die Geschichte Europas geschrieben hat:

Die Geschichte der Zeitung fällt, wie die nun folgende Zeitepoche überhaupt, immer mehr mit der Geschichte Preußens zusammen. In ihr liegt der Schwerpunkt ihres Interesses, mit welchem sie dem Könige und seinen Staatsmännern, seinem Here und seinem Volke und in allem dem Vaterlande dienen will. Sie bezeichnete dies selbst in dem Leitartikel, mit welchem sie das folgende Jahr begann, als ihre Aufgabe. Für Preußen stand zunächst eine Riesenarbeit in dem Ausbau dessen bevor, wozu das Jahr 1866 den ersten sesten Grund gelegt hatte. Sie galt der Vildung des norddeutschen Bundes, welche die Zeitung einen neuen Beweis des hohen staatsmännischen Taktes des Leiters unserer Politik nannte, der sosort Hand an's Werkgelegt hatte.

Indem die Zeitung die vielsach verslochtenen Fäden der Staatspolitik darlegte, welche eine vollständig veränderte Lage zeigte, als das Uebergewicht Preußens und durch dasselbe Deutschlands in Europa sich geltend zu machen begann, entging es ihr nicht, daß neue Kämpse die ums

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1867, Mr. 1.

mittelbare Folge in nächster Zufunft sein würden. Der Ausgangspunft für die weitere Entwickelung lag augenscheinlich in der Entfernung Desterreichs aus Deutschland, welches bisher durch jenes in seiner politischen Bedeutung wie durch ein Bleigewicht niedergehalten worden war. So lange dies so gestanden hatte, war das von seiner Unüberwindlichkeit durchdrungene Frankreich überhaupt nicht allzugeneigt gewesen, mit Preußen als mit einem Nachdem aber das Jahr 1866 mit vollwichtigen Faktor zu rechnen. seinen Siegen Preußens militärische Bedeutung genügend dargethan, und bas Sahr 1867 in den politischen und diplomatischen Erfolgen den Siegen bie nothwendige Erganzung gegeben hatte, sah sich Frankreich einem ganz anderen Kerne gegenüber, als es früher in Deutschland unter öster= reichischer Bevormundung jemals vermuthet hatte 1). In dem norddeutschen Bunde war Deutschland als eine geeinte Macht erstanden, und nachdem ber Verfassungsentwurf in der kurzen Zeit vom 24. Februar bis 17. April 1867 berathen und von den Bundesregierungen angenommen worden war, begrüßte die Zeitung die am 10. September erfolgte Eröffnung bes norddeutschen Reichstages "als die Schwelle des Gebäudes, in welchem daß deutsche Volk, solange ein theoretischer Begriff, als eine reale Größe über seine Bedürfnisse zu berathen und zu beschlicken hat"2). schluß an die hervorragende Betonung, mit der sie den 10. September 1867 einen Tag nannte, um den die Nachkommen die Bäter beneiden werden, nahm sie Veranlassung, es als eine vorzugsweise Pflicht einer Zeitung zu betonen, auf die ersten Merkzeichen des Außerordentlichen in der Tagesgeschichte zu achten, um ihren Lesern ein bewährter Führer in die Weltgeschichte zu sein; denn nur auf diese Weise übe sie einen nachhaltigen Einfluß auf die politische Bildung großer Kreise, vor deren Augen die Käden des Geschehenden sich abrollen. Daß sie dieser Aufgabe einer politischen Bildungsstätte in der That redlich nachzukommen bemüht gewesen ist, dafür zeugt ihr Inhalt.

Es trat dies zum Beispiel sehr bemerkenswerth in der das Jahr 1867 bewegenden Frage wegen Luxemburgs hervor, dessen von Holland besahischtigtem Berkauf an Frankreich das von Preußen in Anspruch ges

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1867, Nr. 606. 2) Nr. 93. 419.

nommene Besetzungsrecht des fraglichen Bundesgebietes entgegenstand. Der Krieg mit Frankreich schien ernstlich zu brohen, ja fast unvermeiblich, und viele Stimmen erhoben sich für ihn, als die Zeitung in einer Reihe von Artikeln über "Luremburg vom strategischen Gesichtspunkt" seine militärische Entbehrlichkeit nachwies 1). Unter Berufung auf das ihr zugestandene Reugniß, daß sie für militärische Momente Verständnik gezeigt habe, und in dem Bewuftfein, daß sie in vollem Siegesvertrauen zur Armee den Krieg um eines vernünftigen Zweckes willen nicht scheue, bezeichnete die Zeitung den Preis als des Kampfes nicht werth und rieth, Luxemburg "von unserm nationalen Haben als zweifelhaft und uneinziehbar abzuschreiben"2). Dies war jedoch durchaus nicht die allgemeine Ansicht, welche sich vielmehr ber Stimmung zuneigte, den doch einmal unabwendbaren Krieg mit Frankreich lieber sofort ausgefochten zu Dieser Meinung gegenüber erinnerte die Zeitung daran3), daß die Heeresverfassung des deutschen Bundes noch nicht vollendet sei, und daß auch nur einige Jahre einen großen Zeitgewinn für die kriegerische Kraft Deutschlands bedeuten. Daffelbe sei auch in politischer Hinsicht geltend zu machen, da Desterreich mit jedem Tage mehr den Revanchegedanken entsage und seine Bundesgenossenschaft mit Frankreich mit jedem weiteren Sahre unwahrscheinlicher werde. Diese Voraussicht hat sich vier Jahre später bestätigt, während 1867 ein Bündniß zwischen Desterreich und Frankreich sehr wahrscheinlich war und noch im September desselben Jahres gelegentlich des Besuchs Napoleons in Salzburg als ganz zweifellos galt4).

Die zunächst brohenden Wolfen hatte übrigens schon im Mai die Londoner Konserenz zerstreut und durch die Neutralisirung Luxemburgs als unabhängigen Landes unter der Herrschaft des Hauses Oranien die Kriegsfrage aus der Welt geschafft. Unsere Zeitung schrieb damalsb: "Die nationale Frage war eines Krieges werth, das Besetzungsrecht aber ist uns um den Preis der garantirten Neutralität seil. Der Feind wird heut weniger denn je die Straße über Luxemburg wählen, wenn er nach Deutschland eindringen will; seine Hauptarmee basirt sich aller Wahr

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1867, Nr. 212 ff. 2) Nr. 220. 3) Nr. 224. 4) Nr. 413.

<sup>5)</sup> Nr. 212.

scheinlichkeit nach auf Met und stößt auf die Pfalz, oder nahe daran vorbei. Und wenn wir nach Frankreich gehen, so wissen wir auch andere Wege, als den über Luxemburg." Wie richtig auch dieses Urtheil war, hat 1870 bewiesen.

Noch eines anderen Ereignisses aus dem Jahre 1867 gedachte die Reitung in bemerkenswerther Weise, als Fürsten und Völker zu der großartigen Weltausstellung nach Paris wanderten; aber auf die Frage, ob diese dem Frieden gedient hat, in dessen Namen sie Palmen zutheilte, gab sie lakonische Antwort, daß wir durch sie dem unabwendbaren Ariege nicht ferner getreten sind. Um so mehr betonte sie die nothwendige Beschleunigung einer fortschreitenden Einigung, für welche im Zollparlament 1868 ein neues Band zwischen Nord und Süd geschaffen wurde. "Je rascher Deutschland fertig wird — schrieb die Zeitung in der ersten Nummer des bezeichneten Jahraanas —. um so mehr hat es für seine Bedeutung und Sicherheit gethan, und wenn schon das verflossene Jahr ein ziemlich kompaktes Bild von diesem Deutschland geliefert und dem Auslande die Kraft gezeigt hat, welche zu Schutz und Trutz des deutschen Namens Achtung gebietend genug schon jetzt vorhanden ist, so soll das neue Jahr vor allem der Welt den Beweiß liefern, daß die Deutschen dazu gekommen sind, als ein organisches Ganzes sich zu fühlen, im Handel und Wandel sich als solches zu zeigen, kurz als Nation mit aller Kraft die wichtige Stelle zu behaupten, die ihm die Geschichte in Europa und im Ganzen der Der Erfolg hat trot der anfänglichen Menschheit angewiesen hat." Geanerschaft von Süddeutschland das Werk gekrönt. Die Mainlinie, diese Grenzscheide einer antinationalen Politik war, wie die Zeitung sagte, nur noch eine eingebildete Schranke, ein vorübergehender Begriff, und schon die nächste Zukunft bestätigte, "daß ein Krieg, der von außen Deutschland bedrohen könnte, uns allesammt einig unter der Fahne des einen Baterlandes finden und nur die Blut- und Kenertaufe sein würde, welche Deutschland in Eintracht bestehen wird"1). Dabei erinnerte die Reitung in patriotischem Stolz an die moralischen Eroberungen, die König Wilhelm in Deutschland gemacht hatte, als der ritterliche Held 1868 einen

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1869, Nr. 1.

wahren Triumphzug durch die neuen preußischen Provinzen hielt und durch die Majestät seiner Erscheinung auch seine erbittertsten Gegner mit den Waffen des Friedens besiegte. Solche Erfahrung konnte auch auf den Lenker Frankreichs nicht ohne Eindruck bleiben, welcher sicherlich der Ratastrophe von 1866 mit allen Kräften entgegengetreten wäre, wenn er ihre Entwickelung auch nur annähernd geahnt hätte 1). Durch Breukens Initiative nicht weniger überrascht, als durch die helbenmüthigen Thaten seines Herres unter Führung seines Königs, seiner Prinzen und seiner Generale erschreckt, hatte Napoleon die Konsequenzen nicht mehr zu verhindern vermocht, die Preußens genialer Staatsmann auf bem Gebiete der deutschnationalen Politik zu entwickeln verstanden hatte: aber nur um so mehr mußte Breuken auf seiner Hut bleiben und seine Kräfte sammeln und stärken; denn das inwerialistisch und chauvinistisch gefinnte Frankreich beeilte sich, uns den Vorsprung wieder abzugewinnen. Nach diesen Aus lassungen erschienen der Zeitung die Verhältnisse nicht dazu angethan, "von dem Aufgange jedes neuen Jahres ein in die Aufunft hineinleuchtendes Morgenroth zu erwarten, wenn auch die menschliche Voraussicht nicht imstande ist, mit Gewißheit das Wölkchen zu erkennen, aus bem sich der erschütternde Sturm entwickeln wird."

Das unheilschwangere Wölkchen zog aber schon am fernen Horizont herauf, als die Zeitung obige Zeilen schrieb, ohne daß man auch nur ahnte, daß es gerade von jener Seite herkommen sollte. In Spanien war ein morscher Thron zusammengebrochen. Der Schrecken über dieses Ereigniß war damals in manchem Kabinet kein geringer, am wenigsten freilich in Preußen, für welches weder zu Befürchtungen noch zu Hosspungen die geringste Veranlassung vorlag. Aber selbst der Mann, der, wie die Zeitung sagte, immer die Fäden der Situation in seiner Hand zu haben meinte, selbst Kaiser Napoleon bedurfte einige Zeit, um wieder die Kassung zu gewinnen über die Kevolution im Hause des Nachbars.

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1867, Nr. 606.

In Frankreich hatte sich nämlich in eben derselben Zeit eine innere Wandlung vollzogen, welche den Uebergang von dem unumschränkten Kaiserthum zur konstitutionellen Verfassung bilden sollte. Die Zeitung besprach die Vorgänge in einer Reihe von Artikeln, welche sie mit dem Sate einleitete1): "Der Absolutismus hat sich als normale Regierungsform für die modernen Kulturstaaten entschieden überlebt: nur als Mittel zur Ueberwindung politischer und sozialer Krisen kann er vorübergehend als nothwendig und darum als berechtigt erscheinen." Auch in den Tuilerien reate sich dieses Bewußtsein, und das antiimperialistische Wahlergebniß hatte bort die Ueberzeugung aufgedrängt, daß der reine Imperialismus unmöglich geworden war, und daß eine neue innere Krisis bevorstehe. Die drohende Republik schien unabwendbar, wenn nicht das Kaiserreich rechtzeitig in andere Bahnen einlenkte, und dies geschah durch das Manifest vom 12. Juli 1869. Die Konzessionen, welche dasselbe machte, waren allerdings sehr bescheiden2). Dem gesetzgebenden Körper wurde das Recht ertheilt, die Geschäftsordnung festzustellen, die Berathungen des Budgets waren für die Kammer wirksamer gemacht worden, das Interpellations= recht war erweitert, die Anwesenheit der Minister bei den Verhandlungen und dergleichen mehr in Aussicht gestellt. Es blieben diese Aenderungen freilich von dem Charafter einer wirklich konstitutionellen Monarchie noch sehr weit entfernt; aber ber Eindruck im Lande war ein günstiger, und der Kaiser hatte gezeigt, daß "es selbst mit dem entwickeltsten Machtbewußt= sein vereinbar ift, der öffentlichen Meinung einen Schritt entgegenzukommen, sobald dieselbe sich nicht länger durch Vertröstungen auf die freiheitliche Entwickelung der Zukunft abfinden läßt" 8). Jedenfalls war der Parlamentarismus gestärkt, und die Ruhe im Innern wäre für eine Zeit lang gefichert gewesen, wenn nicht der Kaiser mit dem Ministerium Ollivier vor die Kammer getreten wäre. Dieses suchte nämlich zur vollen Befriedigung der Nation Erfolge auf dem Gebiete der auswärtigen Politik, und dieser unzeitige Chraeiz, welcher in dem Objekt völlig sehlgriff, führte unerwartet schnell eine Katastrophe herbei, die binnen einigen Monaten mit dem Sturze des Raiserthums endete.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1869, Nr. 313. 2) Nr. 321. 3) Nr. 323.

Wic eben erwähnt ist, war das Napoleonische Regiment aus 1869 nicht mit seiner früheren Vollkraft in 1870 eingetreten; schon die Entsicheidung über Krieg und Frieden hing nicht mehr allein von dem Willen eines Herrschers ab 1). "Daß aber in wenigen Wochen und schließlich an einem Tage dieser Koloß zusammenbrechen werde, der seit Dezennien auf Bahonetten ruhte, die für undesiegdar gehalten wurden, daß diese Macht wie eine Lawine zum Sturze kommen und in jähem Fall in Atome zerstäuben würde, das konnte Niemand ahnen"2).

Der Anfang der gewaltigen Spisode ist ebenso bekannt, wie ihr Berlauf und ihr Ende, und es kann bei der vorliegenden Abhandlung eigentlich nur um ihrer Bollständigkeit willen darauf ankommen, an der Hand der Zeitung kurz auf das hinzuweisen, was in aller Erinnerung fortlebt; denn ihre Geschichte deckte sich in jenen großen Tagen völlig mit einem einzigen weltbewegenden Borgange, vor welchem alle Parteifragen verstummten und alle öffentlichen Parteiinteressen schließlich zu dem einen Herzpunkt gedrängt wurden: "Gott segne den König und sein tapseres Heer, Gott schüße den heimathlichen Herd und das theure Baterland!"

Befanntlich hatte die Anfrage des Marschall Prim bei dem Prinzen Leopold von Hohenzollern wegen Annahme der spanischen Königskrone den unscheinbaren Ausgangspunkt gebildet. Es war vollkommen unverständlich, daß man in Frankreich das nachbarliche Preußen für die mögliche Handlungsweise eines Prinzen verantwortlich machen wollte, der nicht in der geringsten Beziehung zur preußischen Thronfolge stand. Eine Kapitalsrage war es jedenfalls nicht; daher dachte in Preußen Niemand an den Krieg, und Graf Bismarck blieb ruhig in Barzin<sup>3</sup>).

Anders war die Stimmung in der französischen Kammer, die zu neuem Handeln berusen und erstarkt zu sein meinte, und ihr entsprechend lauteten sast alle Blätter Frankreichs. Dort wollte und suchte man augenscheinlich den Krieg<sup>4</sup>). "Frankreich wird nicht zurückweichen, so hieß es; entweder zieht Preußen seine Ansprüche zurück, oder es muß sich schlagen. Sin Drittes, einen Ausgeleich, ein juste milieu giebt es nicht."

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1869, Nr. 611. 2) 1870, Nr. 632. 3) Nr. 314.

<sup>4)</sup> Nr. 315.

Der Krieg war in Frankreich durchaus populär, wie eine Korrespondenz aus Baris vom 9. Juli bestätigte, und selbst im Fall eines unglücklichen Ausgangs schien für die Opnastie nichts zu fürchten. Es war nämlich aelunaen. das Land für denselben verantwortlich zu machen, und Mivier hatte die Legislative glauben gemacht, daß eine Kriegserklärung nur auf Grund eines Parlamentsbeschlusses erfolgen werde 1). Die leitenden Perfönlichkeiten wollten eben den Krieg, und als der Brinz von Hohenzollern auf die Kandidatur verzichtet hatte, und nun auch der geringste Vorwand beseitigt war, verlangte Frankreich immer noch Garantieen von Preußen: benn es follte, wie Herr Granier aus Cassagnac sagte, burch bas Caudinische Soch getrieben werden?). Sett aber wirkte die von Frankreich beabsichtigte Demüthigung mächtig auf das deutsche Nationalgefühl, welches alle Parteien durchdrang. Namentlich riefen die befonderen Beziehungen auf den zunächst persönlich verletzten Theil eine eben so große Entrüstung wie Begeisterung hervor; denn es war bekannt geworden, daß der französische Botschafter Benedetti so sehr alle Sitte außer Acht gelassen hatte, daß er den König sogar auf der offenen Promenade zu interpellieren und ihm weitere Aeußerungen über die spanische Frage abzunöthigen versucht hatte. Diese unerhörte Zumuthung war gebührend zurückgewiesen worden, und die am 15. Juli seitens Frankreichs erfolgte Kriegserklärung fand einen entschloffenen, von dem Bewuftfein gefränkten Rechtes getragenen Wiederhall 3).

Bon dem begeisterten Jubel, der den in seine Hauptstadt zurückstehrenden König empfing, kann nur derzenige einen vollen Eindruck haben, der jener Tage, welche die Zeitung lebendig schilbert, Zeuge gewesen ist. Die Thronrede vom 19. Juli dei Eröffnung des Reichstages des nordsdeutschen Bundes gab die Stimmung des ganzen Landes wieder<sup>4</sup>): "Man hat uns das Schwert in die Hand gezwungen. — Wir haben mit klarem Blick die Verantwortlichkeit ermessen, welche vor den Gerichten Gottes und der Menschen den trifft, der zwei große und friedliedende Völker im Herzen Europas zu verheerenden Kriegen treibt." Gleich darauf erfolgte die Erneuerung des Ordens vom eisernen Kreuz, welche die Zeitung als

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1870, Nr. 319. 2) Nr. 323. 3) Nr. 324. 327. 4) Nr. 331.

ein hochbedeutsames Zeichen für den tief sittlichen Ernst registrirt, mit dem unser erhabener Monarch an der Spitze des gesammten Deutschlands in den Kampf gegen Frankreich eintrat.

Der große Feldzug hatte begonnen, und die seinen Verlauf begleitenden Urtikel "zur Kriegslage" fanden eine so weitreichende Anerkennung, daß fie für die Geschichte der Reitung von bemerkenswerther Bedeutung geworden sind. Innerhalb der Grenzen der vorliegenden Aufgabe ist es ganz unmöglich, das obige Urtheil durch Auszüge zu begründen, welche ein vollständiges Bild doch nicht geben würden. Dasselbe gilt von der ganzen Kriegsperiode, weshalb nur in wenigen Worten der Zeitung an ihre und des Landes Stimmung erinnert werden soll, welche mit den unvergleichlichen Erfolgen des siegreichen Heeres und seiner helbenmüthigen Kührer wuchs. Mit ihnen und dem zunehmenden Kraftbewuftsein wurden die Ziele immer weiter gesteckt, welche man zuerst kaum zu denken, viel weniger auszusprechen gewagt hatte. Die Zeitung ist dafür ein burch schlagender Beweis. Noch nach den Siegen bei Wörth und Weißenburg stand sie ganz unter dem Eindrucke der vorliegenden schweren Aufgabe und des einzigen Zieles, dem Lande dauernde Ruhe vor dem Unruhstifter zu sichern 1): "Auch in dieser Stunde, mitten in der unendlichen Freude über den Erfolg unserer Waffen, wollen wir nicht vergessen, daß noch nichts endailtig entschieden, daß der schwerste Theil des Kampfes noch zu bestehen und das Glück der Schlachten wandelbar ist. — Damit Europa fich endlich einer gesicherten Ruhe erfreue, damit unser großes nationales Einigungswerk sich in dauerbarer Gestalt und ohne die Einsprache der Fremden vollziehe, muß der Kampf ausgetragen, muß die Nation ber Gloire, deren Ueberhebung Jahrhunderte der Schmach über unfer Bolk gebracht hat, endgiltig in ihre natürlichen Grenzen und die Stellung, die sie beanspruchen darf, zurückgewiesen werden." Den Weg dahin zeigten die Schlag auf Schlag folgenden Siege schon in bestimmteren Zügen. Nach den furchtbar blutigen Schlachten vom 14. bis 18. Auguft war das beutsche Heer auf dem Marsche nach Paris, und nun lag das Ziel flar vor: "Ein Friedensschluß bleibt unmöglich, so lange nicht unser königlicher

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1870, Nr. 366.

Feldherr seinen Siegeseinzug in die seindliche Hauptstadt gehalten hat, "schrieb die Zeitung.

Des großen Schlachtenbenkers Grafen von Moltke genialer Kriegsplan hatte dem tapferen Heere mit sicherem Finger die Pfade gewiesen, und unter rasch entschlossener Durchkreuzung der gegnerischen Absichten wurde der entscheidende Schlag von des Königs siegreicher Macht bei Sedan geführt, ehe es noch die kühnste Erwartung zu hoffen gewagt hatte 1).

"Welch eine Wendung durch Gottes Fügung!" mit diesem königlichen Wort hob die Zeitung vom 4. September ihren Bericht an. "Die Weltzgeschichte hat ein Ereigniß in ihren Büchern zu verzeichnen, größer, gewaltiger, tragischer denn Alles, was sich seit dem Untergange der Hohenstausen in Deutschland begeben. Seine ungeheure Bedeutung ganz zu erfassen wird erst den kommenden Geschlechtern beschieden sein. — Vorwärts, vorwärts nach Paris; nicht anders kann die Losung lauten! Wohl uns, daß wir gewürdigt wurden, solche Tage zu erleben!"

Der Schluß des Jahres 1870 fand nach neuen blutigen Schlachten und nach neuer Gesangennahme eines großen, in Metz eingeschlossenen seindlichen Heres die deutsche Armee vor Paris. Im Nückblick auf den gewaltigen Berlauf, den der Beginn des Jahres nicht hatte ahnen lassen, schrieb damals die Zeitung<sup>2</sup>): "Das Jahr 1870 ist ein Markstein, an welchem Dezennien die Bollendung ihrer Gedanken und angestrebten Bemühungen sinden. Es ist der Ausgangspunkt, an den sich ein neuer Akt des weltgeschichtlichen Dramas und die Morgenröthe neuer Weltgestaltung knüpft."

Ein Wort noch widmete sie dem entthronten, gesangenen Kaiser Napoleon: "Es ist heut nicht an der Zeit, Abrechnung mit ihm zu halten. Die Geschichte hat ihn gerichtet. Seine Herrschaft ist durch dieselbe Geswalt zu Grunde gegangen, durch die sie aufgerichtet worden, durch die Lüge, jene Sünde gegen den Geist der Freiheit und Civilisation, die sie auf ihre Fahnen schrieb, während sie ihn mit Füßen trat. Aber dazu haben wir ein volles Necht, dieses Jahr trot der grausamen Wunden, die es Tausenden geschlagen, trot der Gräuel und Verwüstung, mit welcher

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1870, Nr. 416. 2) Nr. 632.

es seinen donnernden Schritt durch die Zeitgeschichte genommen, als den Triumphzug einer Nation zu seiern, die nach schweren, langdauernden Prüsungen und Heimsuchungen endlich in den Besitz ihrer Araft und zum Bewußtsein ihrer auf gesundem Grunde ruhenden Machtfülle gestommen ist."

Es liegt nabe genug, daß in einer Zeit, in der das allgemeine Interesse sich fast ausschließlich in einem Bunkte zuspitzte, dies auch auf den Inhalt der Zeitung von vorwiegendem Einfluß war. Aber trothem soll thr das Zeugniß nicht versagt werden, daß durch die besondere Aufmert samkeit, die sie den Ereignissen des Krieges widmete, die Sorgfalt nicht beeinträchtigt wurde, welche sie anderen Fragen zuwandte. Namentlich faßte sie die Umgestaltung in der inneren Entwickelung auf wirthschaftlichem und politischem Gebiete scharf ins Auge, welche dem Kriege folgen mußte; denn dies war zu erwarten, sobald Deutschlands Machtstellung geeinigt war und seine Vertretung nicht mehr in einem norddeutschen Bunde, nicht im Rollparlament, fondern in einer, das gesammte deutsche Vaterland umfassenden Vertretung zum Ausdruck kam 1). Mit guter Berechtigung wieß daher die Zeitung auf den wirthschaftlichen Aufschwung hin, den schon die vorangegangenen Jahre gezeigt hatten, und welcher im ersten Semester 1870 zu einer bis dahin ungeahnten Höhe gestiegen war. In erster Linie führte sie diese erfreuliche Erscheinung auf das durch Deutschlands wachsende Macht seit 1866 gesteigerte Vertrauen in die Sicherung des euroväischen Friedens zurück, und wenn auch mit dem beginnenden Kriege ein Rück schlag unvermeidlich war, so durfte doch mit dem durch solche Siege er rungenen Frieden ein nur um so größerer Aufschwung erwartet werden

Aber wichtiger, als die materiellen Interessen erschienen der Zeitung die moralischen Nachwirkungen, die sie von dem Kriege auf den Kulturzustand erwartete. Sie erinnerte daran, daß von Frankreich ausgehend eine auffallende Leichtsertigkeit in das gesellschaftliche Leben Deutschlands sich

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1871, Dr. 7.

vervflanzt hatte, und daß die Bariser Mode in vielseitiger Gestalt zur Herra schaft gelangt war, in welcher sich auch bei uns dieselbe Frivolität spiegelte. welche in Frankreich eine langsame, aber stetia fortschreitende Entsittlichung Die Frage freilich, ob auch dieser Einfluß des Nachbarangebahnt hatte. staates zugleich mit seiner Kriegsmacht gebrochen sein werde, hat die Folgezeit anders beantwortet, als die Zeitung hoffte; aber sie hatte es doch wenigstens nicht fehlen lassen, auf die Gefahren hinzuweisen, welche unserem gesellschaftlichen Leben auf wirthschaftlichem Gebiete drohten. nannte sie ein Uebermaß des Luxus und der Genußsucht, wodurch abgeseben von anderen sittlichen Schäden eine Störung im Haushalt vieler Kamilien hervorgerufen werden mußte. Als Folge davon bezeichnete sie ben drohenden Ruin und das zur Abwehr besselben immer sichtlicher werdende bedenkliche Streben, durch gewagte Spekulationen und zweifelhafte Werthanlagen gesteigerte Ginnahmen herbeizuführen. In welchem Umfange aber diese Erscheinungen sofort nach dem Kriege eintreten und die zweifelhaften Milliardensegen folgende Gründerzeit in rasendem Schwindel begleiten würden, war damals allerdings noch nicht zu erkennen. Noch durfte die Zeitung die Zunahme von Handel und Wandel und die wachsende Unabhängigkeit von Frankreichs Industrie als eine Errungenschaft und aute Frucht des Krieges bezeichnen und schrieb in bester Hoffnung: "In der auf allen Gebieten der wirthschaftlichen Interessen gegründeten Gemeinsamkeit Deutschlands liegt die Kraft, in einen Brozek der Gesundung einzutreten, welcher uns hoffentlich die schweren Lasten des Rrieges bald zu vergessen gestattet."

Es ist bies nur ein Beispiel, wie die Zeitung mitten im Ariege die Arbeiten des Friedens nicht vergaß, welche auch auf anderen Gebieten, wie auf dem der Rechtspflege in einer ganzen Reihe von Artikeln über "das Bundesstrafrecht" behandelt wurden.). Auch andere Gegenstände, unter ihnen die für den Handelsstand überaus wichtige Steigerung der Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen, wurden eingehend erörtert, welche wäherend des Arieges zu unglaublicher Höhe sich entwickelt, aber nicht genügt hatte, um den Anforderungen der Militärbehörde und des normalen Vers

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1871, Rr. 17 ff.

kandlungen sollen nur noch diejenigen über die Bankgesetzgebung erwähnt werden, bei welcher Gelegenheit die Zeitung in der Boraussicht einer mit Einführung der Goldwährung zu erwartenden völligen Umgestaltung des kleindeutschen Bankwesens sagte: "Wird die Umwandlung der preußisschen Bank in eine deutsche Reichsdank ausgesprochen, und werden mit Proklamirung eines gleichen Münzsystems für ganz Deutschland die Noten der Reichsdank als allgemeines deutsches Papiergeld erklärt, dann wird dem Uebergreisen der kleindeutschen Banken ein mächtiger Damm entgegengestellt"2).

"Die Rämpfe um Paris", in beren Schilberung die Zeitung eben solche militärische Sachkenntniß bewährte, wie in ihren unbestritten anerkannten Artikeln "zur Kriegslage", führten nach kurzem Verlauf zu dem benkwürdigen 18. Januar 1871, an welchem zu Versailles das beutsche Kaiserthum verkündet wurde<sup>3</sup>). Unseres ersten Kaisers Wilhelm I. Proklamation "an das deutsche Volk" schloß mit den denkwürdigen, seinem tiefinnersten Wesen entsprechenden Worten: "Uns aber, wie unseren Rach folgern in der Kaiferfrone wolle Gott verleihen, allzeit Mehrer bes deutschen Reichs zu sein, nicht in friegerischen Eroberungen, sondern in den Werken des Friedens, auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gefittung!" Die Zeitung bemerkte dazu, daß biefe Worte in allen Herzen des deutschen Volkes einen freudigen Wiederhall finden würden und zu den schönsten Neußerungen gehören, die je in einem öffentlichen Aktenstück gelesen worden sind, worauf sie fortsuhr: "Der deutsche Kaiser bestätigt, was wir immer von dem gegenwärtigen Kriege erwartet haben, daß der jezige von uns nicht provocirte Kampf der letzte sein joll, welcher durch ruhmsüchtige Eitelseit entfesselt ist. Wenn Deutschland jest den Frieden diktirt haben wird, dann wird es fortan keine andere Aufgabe mehr kennen, als die Segnungen des Friedens zu fördern. so wird es auch in Zukunft nur den gesicherten Krieden wollen; aber

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1871, Nr. 21. 2) Nr. 33. 3) Nr. 35.

mächtiger als bisher wird es in Zukunft imftande sein, diesen seinen Willen gegen feindliche Ansechtung zu sichern."

Demfelben Gedanken gab die Zeitung Ausdruck, als dem glanzend geführten Kriege der ruhmvoll geschlossene Frieden folgte, und manche Mächte Europas in neidischem Unmuth über die friegerischen Erfolge und die großartige Verwerthung derselben sich nur schwer in die veränderte Situation hineinfinden konnten 1). War ja doch das Ansehen Deutschlands infolge seiner Zersplitterung seit Jahrhunderten so tief gesunken, daß felbst noch in neuester Zeit das kleine Dänemark ein halbes Menschenalter hindurch nach seinem Belieben dem deutschen Riesen Sohn sprechen Aber, so heift es mit Recht, diese Zeiten liegen hinter uns. Europa, das nach den ersten friegerischen Erfolgen Napoleons III. keinen Anstand nahm, sich demüthig vor dem Manne zu beugen, den es noch kurz vorher einen Abenteurer genannt hatte, wird sich mit der neu ge= schaffenen Situation aussöhnen lernen. "Der Glückliche und Starke findet leicht Freunde, und Deutschland wird dies um so mehr ersahren, als es seinerseits keine Interessen hat, die es zu irgend einer Macht in Gegensat bringen können, während es andrerseits allen Staaten die höchsten Garantieen dafür bietet, daß die Erhaltung des Friedens das höchste Ziel seiner auswärtigen Politik ift."

Der Präliminarfrieden hatte der kriegerischen Aktion ein Ende gemacht, und die ihm folgenden Verhandlungen übersichtlich zusammenfassend
sagte die Zeitung?): "Fürst Bismarch hat durch seine diplomatische Meisterleistung die gesammten Winkelzüge des Herrn Thiers durchkreuzt. Das
non possumus, mit welchem der französische Bevollmächtigte in Brüssel
Frankreich von den im Präliminarfrieden eingegangenen Verpflichtungen
zu degagiren suchte, und die zweiselhafte Situation, in welche die Regierung
zu Versailles durch Thiers energielose Haltung gegenüber dem meuterischen
Paris gelangt war, gaben dem deutschen Reichskanzler das Recht, auf
ein rascheres Tempo der Verhandlungen und stärkere Garantieen für die
von Frankreich eingegangenen Verpflichtungen zu dringen. — Wie Deutsch-

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1871, Nr. 131. 2) Nr. 223.

lands Krieg gegen Frankreich, so steht auch sein Friedensschluß einzig in der Geschichte da. Kein Tropfen seines Heldenblutes ist vergeblich gesssossen."

Der für Frankreich unheilvolle Krieg hatte in dem blutigen Aufstande der Commune in Baris ein noch unheilvolleres Ende gefunden. Nummern der Zeitung vom März bis Mai 1871 berichteten darübermit üblicher Gründlichkeit, und in einem längeren "Politische Pfingst= gedanken" überschriebenen Artikel kam sie zu dem Resultate 1), daß da schreckliche Drama, dessen die Menschheit entehrende Scenen sich eben in Baris abspielten, einen jener Marksteine in der Weltgeschichte bildet welche die großen Kulturevochen von einander scheiden. "Wehr noch als der Ausgang des frevelhaft heraufbeschworenen Krieges gegen Deutschland bekunden die empörenden Ereignisse, welche sich unter den Augen der gelaffen von ihren dominirenden Stellungen herabschauenden deutschen Sieger vollziehen, daß es keine Täuschung war, wenn benkende Männer trot der prävalirenden Stellung Frankreichs in Europa den Verfall der romanischen Race behaupteten. Die Franzosen scheinen berufen, nunmehr das Schickal der Hellenen, der Karthager, der Römer, des byzantinischen Reiches zu theilen, und aleich allen anderen Bölkern romanischen Blutes bewegen sie sich auf der absteigenden Linie ihrer weltgeschichtlichen Bahn." Dies ist das Urtheil der Zeitung, welches sie mit der Erklärung abschloß, daß wie auf der westlichen Hemisphäre die große anglogermanische Republik, so in Europa das in neuer Jugendfraft auferstehende Dentschland in Anspruch nehmen darf, auf Jahrhunderte hinaus die bestimmende Macht, die Begründerin einer neuen Rulturepoche zu sein.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1871, Nr. 245.



## Im neuen deutschen Reich.

. 



## Raifer Wilhelm I.

nter Bewegungen von so durchgreifender Bedeutung, wie sie das Deben besprochene Jahrzehnt gebracht hatte, war die politische Stellung einer Zeitung verhältnißmäßig leicht; denn die Gegenfäße auf dem Gebiete der inneren Politik waren hinter einem einzigen patriotischen Sinigungsbunkt für Alle zurückgetreten, denen des Vaterlandes Shre. Ruhm und Gebeihen überhaupt etwas galt. Viel schwieriger wurde die Aufgabe in den nun folgenden Dezennien eines von inneren Erregungen bewegten Friedens, welcher auf staatlichem und kirchlichem, politischem und sozialem Gebiet durchaus nicht den Charafter einer ruhigen Entwickelung trug. In diese Zeit fielen die Begründung der Reichsverfassung, der Ausbau der Selbstverwaltung, die viel umstrittene kirchliche Gesetzgebung, der in vildem Gründungsschwindel sich tummelnde Svekulationstaumel u. s. w. dhrend gleichzeitig das Anwachsen der sozialdemokratischen Agitation, elche zu gesetzlichen Sondermaßregeln führte, mit Macht daran erinnerte, Af die nächste Aufgabe der Zukunft auf einem Gebiete liege, welches Lan bis dahin vielleicht zu wenig beachtet hatte.

Seitbem Kaiser Wilhelms I. eigenste Initiative der staatlichen Fürstege für die Arbeiter in großartigen Zügen neue Wege gewiesen hatte, elche in der Unfallversicherung und in der Alterss und Invaliditätsschogung durch die Reichsgesetzgebung zum Theil bereits zum Abschluß Stracht sind, und seit Kaiser Wilhelms II. persönliche Anregung die Frage Arbeitsschutzes auf internationaler Grundlage in neuen Fluß brachte, dies Gebiet der bürgerlichen Gesellschaftsordnung so sehr in den Vorderstund getreten, daß es nicht nur das Interesse, sondern auch die Arbeit Insere Tage in erster Linie in Anspruch nimmt. Aber alle diese Fragen, delche der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart angehören, stehen

in ihrer Entwickelung noch so sehr unter dem Widerstreit der Meinungen, daß die Geschichte, auch diesenige einer Zeitung, für welche diesabgeschlossenen Ereignisse den fortlaufenden Faden bilden, sich besser noch nicht mit ihnen besaßt.

Unabhängig und selbständig hat die Schlesische Zeitung von jeher nach eigener freier Ueberzeugung ihren Standpunkt außerhalb der Parteien gewählt, und sie sagte bezüglich desselben gelegentlich von sich selbst, daß sie dieser Freiheit den Vortheil verdanke, zu jeder im Laufe der Zeit auftauchenden Frage, ohne Nücksicht auf die Entscheidung der Parteihäupter in Presse und Parlament, undefangen Stellung nehmen zu können.<sup>1</sup>). Dies hat sie gethan, und wie sie in revolutionär bewegter Zeit sich surchsos als Hüterin der Rechte der Krone bewährt hat, so ist sie mit gleichem Freimuth für diezenigen des Volkes in seinen verschiedenen Schichten und Ständen eingetreten, sür das Wohl des Staates und sür das Gedeihen seiner Bürger, für die Erhaltung der Regierungsgewalt wie für die sewegung der verschiedenen Kirchengemeinschaften innerhalb der sür ihre Zwecke gewiesenen Grenzen.

Die vorstehend bezeichneten Grundsätze der Zeitung kamen selbsteverständlich in allen denjenigen Fragen, welche unmittelbar nach dem Ariege und theils im Zusammenhange mit demselben die Tagesmeinung bewegten, zum Ausdruck?); aber für unsern Zweck sind dieselben von nebensächlicher Bedeutung, und es genügt der Hinweis, daß mit der Begründung des neuen deutschen Reiches für die Zeitung immer in erster Linie stand: "Kaiser und Reich."

Mit patriotischem Stolze erinnerte sie unter dem Eindruck der Einmüthigkeit, mit welcher die deutschen Fürsten das greise Heldenhaupt mit der alten Kaiserkrone schmückten, daran<sup>3</sup>), daß schon die gewaltige Persönlichkeit der Hohenzollern das zu ersetzen vermöge, was der Reichskwe an versassungsmäßigen Prärogativen zur Zeit noch sehle, und daß, wenn nicht im geschriedenen Recht, so doch in der Macht des nationalen Gedankens, in der Geschichte und den gemeinsam vollbrachten glorreichen Thaten die starken Garantieen sür die Einseit des Reichs und die Stellung

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1876, Nr. 605. 2) 1871, Nr. 299 ff., 269. 3) Nr. 201.

seines Kaisers liegen. Solche Worte der Ermuthigung waren durchaus an der Zeit; denn wenn auch Deutschland aus innerer Zerklüftung und politischer Ohnmacht unverkennbar zur Weltmacht berufen schien, so war doch für diese eben erst der Grund gelegt worden, auf dem sie sich als neues deutsches Reich erbauen sollte.).

Wie in der Vorbereitung der friegstüchtigen Macht und wie im Bereiche der großen Politik, so fiel auch jett wieder unserem engeren Baterlande bie erfte grundlegende Arbeit zu. Es galt, einer neu beginnenden Aera nach allen Seiten hin Bahn zu machen, den Boden für eine Aussaat zu lockern, deren Ernte späteren Generationen vorbehalten bleibt, und ebenso durch eine der Neugestaltung entsprechende Gesetzgebung wie durch Förderung des Nationalwohlstandes die Möglichkeit zu schaffen, den gesteigerten Aufgaben genügen zu können, welche das neue Reich nach vielen Seiten hin meifellos stellen mußte. Gine Förderung berfelben glaubte die Zeitung namentlich von der Kriegsentschädigung hoffen zu dürfen, in deren reichlich gewährten Mitteln sie eine mächtige Steigerung der Produktionsfähigkeit Deutschlands, die Möglichkeit des Ausbaues seines Eisenbahnnetzes, eine Entlastung seiner Staatsangehörigen und die vermehrte Kähigkeit einer Rapitalsansammlung erblickte2). Die Gefahr der Verschwendung, die im Ueberfluß liegt, entging ihr freilich nicht; aber sie war der Ansicht, daß sich auch hierin die Solidität des deutschen Charafters nicht verleugnen werde. Diese Zuversicht hat sich freilich auf dem Gebiete der Privatspekulation nicht erfüllt; denn bald darauf trat die noch heut nachwirkende Gründer= periode ein, und fast Hand in Hand mit dem Gründungsschwindel brachten die Strikes auf dem volkswirthschaftlichen Gebiete neue Unruhe, welche bereits im Jahre 1871 ber Zeitung Anlaß zu belehrenden Warnungsrufen gaben3). In einer ganzen Reihe von Artifeln wies fie auf die verberblichen Folgen der Strifes hin. "Der Arbeiter verliert seinen Lohn, tommt durch Schuldenmachen, Verleitung zum Kneipenleben, Vernachläffigung seiner Familie wirthschaftlich rückwärts; der Arbeitgeber verliert ben Produktionsgewinn, die Unterhaltungskoften des Stablissements, den Bins des Betriebsfonds und endlich die Aufträge, die andere Wege suchen.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1871, Nr. 611. 2) Nr. 209. 3) Nr. 429. 439.

Ebenso trügerisch ist die Aussion der durch die Arbeitseinstellungen angestrebten Lohnerhöhungen, weil mit ihnen die Lebensbedürsnisse im Preise steigen, und, endlich ist der letzte Zweck der Strikes als Kampf gegen die Macht des Kapitals ein irriger und gefährlicher; denn das Kapital gehört zu den unentbehrlichsten Produktionshilfsmitteln, deren Schwächung zu einer Schmälerung der Fabrikation und Gütererzeugung führen, also die Lage der arbeitenden Klassen nur bedrohen kann."

Wenn die Zeitung die in wirthschaftlicher Beziehung nach dem Kriege hervortretenden Erscheinungen nach vielen Seiten hin leider als bedenkliche bezeichnen mußte, so kam sie der auf legislatorischem Gebiete sich vollziehenden Neuschaffung mit um so freudigerer Zustimmung entgegen. Mit besonderer Genugthuung besprach sie daher die Verwaltungsresormen und bezeichnete sie als einen imposanten Kultursortschritt Preußens. In so schnellem Tempo, wie die Zeitung annahm, vollzogen sie sich freisich nicht; denn sie meinte, daß, noch ehe die letzte Milliarde seitens Frankreichs bezahlt sei, alle organisatorischen und legislatorischen Probleme gelöst sein können, wenn mit derselben Willenskraft an die Schöpfung einer Gemeindes, Kreißs und Provinzialordnung herangetreten werde, mit welcher Armeen verdoppelt, Bundeßs und Reichsverfassung ins Leben gerusen und ähnliche heroische Ausgaben geleistet wurden.

Von den letzteren haben die jüngsten Jahrzehnte allerdings so viele zur Reise gebracht und durchgeführt, daß die Geschichte das Zeitalter, welches wir durchlebt haben, mit Recht als ein epochemachendes bezeichnen wird. Andere Aufgaben, namentlich auf dem Gebiete der inneren Politik sind an ihre Stelle getreten und zur Zeit, wenn sie auch theil weise ihren vorläusigen Abschluß gesunden zu haben scheinen, noch viel zu sehr in der Entwickelung begriffen, um ein objektives Urtheil zu ermöglichen. Wir alle stehen unter dem Eindruck der vielgestalteten Bewegungen der letzten Jahre, welche Kirche und Schule, Handel und Wandel, Industrie und Ackerdau betroffen haben und in vieler Beziehung eine soziale Resorm in Aussicht stellen, deren weiterer Ausgestaltung die einen mit weitgehenden Hoffnungen, die anderen angesichts der tiessliegenden bestruktiven Ten

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1871, Dr. 291 ff.

benzen mit Befürchtung entgegensehen. Gine Erörterung aller der in der Zeit liegenden Fragen, deren Keime in den letzten Jahrzehnten je länger je mehr zu Tage getreten sind, gehört in die Geschichte einer Reitung, wenn sie auch in das Bereich ihrer Thätigkeit fällt, nicht. Besprechung derselben an dieser Stelle würde völlig außerhalb der Grenzlinien der in der Borrede dieser Schrift bezeichneten Aufgabe liegen und bas Urtheil der Zeitgenossen über die Ereignisse der Zeit doch nur einseitig wiedergeben; benn angesichts der in Wort und Schrift vertretenen Gegensätze und der taufendstimmigen, in sich widerspruchsvollen Tagespresse nimmt das Urtheil einer Zeitung doch nur eine sehr bescheidene Stelle ein, indem sie für die Gegenwart lediglich ihre Meinung, höchstens die ihres Leserfreises oder eines Theils desselben vertritt. Was in weiteren hundert Jahren auch als Tagesstimme einen objektiven Werth haben kann und wird, würde für unsere Tage nur auf benjenigen einer subjektiven Meinungsäußerung Anspruch machen können, welche für die Geschichte einer Zeitung nur eine nebenfächliche Bedeutung hat. Es sollen daher am Schluß unseres 150 Jahre umfassenben Rücklicks die in die Gegenwart hineinreichenden Fragen nur andeutungsweise und insoweit berührt werden, als dies für den inneren Zusammenhang des kulturgeschichtlichen Bildes unabweislich ist.

Unter die letzteren gehört der im Jahre 1876 drohende und kurz darauf heftig ausdrechende ruffisch-türkische Krieg, welcher die Aufmerksamkeit der siedziger Jahre überwiegend in Anspruch nahm. Die Zeitung freute sich von vornherein der Unterstützung des serbischen Freiheitsskampses, wie des Autonomieprogramms für Bosnien und Bulgarien; in beiden erblickte sie ein förderliches Eingreisen Kußlands im Interesse der Orientchristen und der fortschreitenden Civilisation auf einem ihr zu ersschließenden Gebiete.). Die Berichte über den späteren Berlauf des Krieges waren mit der gewohnten Aussichrlichseit abgefaßt und haben, namentlich soweit sie die Kämpfe am Schipkapaß und um das viel umstrittene Psewna betreffen, einen bleibenden kriegsgeschichtslichen Werth.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1876, Nr. 607. 2) 1877, Nr. 600.

Ueber die politische Bedeutung, welche dieser Krieg für Deutschland hatte, äußerte sich die Zeitung folgendermaßen 1): "Rußland ift uns heut nicht mehr ber gefürchtete und gefährliche Nachbar, ber er vor diesem Kriege so vielen unter uns war. Die Politik Deutschlands, welche den lokalisirten Krieg ermöglichte, hat zugleich den Erfolg gehabt, daß Rußland Gelegenheit fand, seine vielfach überschätzte Kraft zu erproben und seinen nationalen Heißsvornen ein Bentil zu öffnen. Rufland wird nach den gemachten Erfahrungen, auch wenn es, wie zu erwarten ist, den Krieg zu einem glorreichen Ende führt, auf lange Jahre des Friedens bedürfen und den Werth der Freundschaft Deutschlands nicht unterschätzen." Gegenfatz zu vielen anderen öffentlichen Stimmen war übrigens die Reitung ber Ansicht, daß Rukland im Drientkriege für ein großes Werk der Humanität, ja noch mehr für eine Forderung der Ehre des civilifirten Europa eingetreten sei, was nur die einseitige Parteileidenschaft verkennen fönne. Freilich mußte auch sie sich damit bescheiben, daß der Krieg zu einer gänzlichen Vertreibung der mohamedanischen Horden aus Europa nicht führen werbe, wohl aber zu einer solchen Zurückschiebung der Grenzen ihrer Herrschaft, daß für neue Staatenbildung Platz geschaffen wurde?). Das eine wenigstens erachtete die Zeitung für zweifellos, daß trot ber Beilletäten Englands an der unteren Donau, also wo Deutschlands Interesse betheiligt ist, die orientalische Frage zu einem Austrage kommen werde, der künftige Gefahren ausschließt.

Der Berliner Kongreß regelte die im Frieden von St. Stefano vereinbarten Präliminarbestimmungen in dem angegebenen Sinne, freilich nicht, ohne eine tiefe Verstimmung in Rußland zurückzulassen Dort war die Lage nach dem Kriege überhaupt keine befriedigende und litt vornehmlich unter dem sichtlichen Anwachsen des Rihilismus und den von seinen Anhängern veranlaßten mörderischen Attentaten, denen später der wohlmeinende Kaiser Alexander II. selbst zum Opfer siel. "Die gegenvärtige Signatur, so schrieb die Zeitung im Jahre 18794), ist der ärgste Bessimismus. Nach außen grollt das russische Volk mit dem übrigen

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1877, Nr. 602. 2) 1878, Nr. 1. 3) Nr. 606.

<sup>4) 1879,</sup> Nr. 608.

Europa; benn die ausschweisenden Hoffnungen, welche sich an die Kriegserklärung im April 1877 geknüpft hatten, waren durch den Berliner Bertrag zunichte gemacht worden. Im Innern zeigt Rußland eine sast unheilbare Zersetzung aller staatlichen und bürgerlichen Ordnung." Auf das durch diese Erkenntniß erzeugte Gesühl der Ohnmacht glaubte die Zeitung die heftigen Aussälle gegen das Ausland, namentlich gegen Rußlands älteste und treueste Berbündete zurücksühren zu dürsen. Trot der Annäherung Frankreichs an Außland aber erschien ihr die angedeutete Stimmung gegen Deutschland mehr seindselig als gesährlich, was sich dis jetzt wenigstens bewahrheitet hat.

Ueber die auswärtige Politik jener Jahre überhaupt urtheilte die Reitung damals außerordentlich befriedigt und sah selbst in dem finanziellen Triumph, den Frankreich in seiner Williardenanleihe davongetragen hatte. lediglich ein anerkennendes Zeugniß für die Konsolidirung Deutschlands 1). Sie gründete diese Behauptung darauf, daß die von Frankreich auf diesem Gebiete gemachte Erfahrung nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht die öffentliche Meinung im beutschen Reiche einen Hort bes Friedens und eine für seine Erhaltung maßgebende geeinte Macht erblickt hätte. biefe selbst betraf, so galt der Zeitung das sichtliche Zurüchweichen und ber geringe Erfolg ber partikularistischen Bestrebungen als ein Beweis, daß die Idee des deutschen Kaiserthums in den Herzen der Nation immer festere Wurzeln zu schlagen beginne. Mit gleicher Anerkennung gedachte sie der inneren Politik Preußens, welches im Geiste von Gesetz und Berfassung "aut und liberal" regiert werde?), und bemerkte dabei: "Das vor noch wenigen Jahren landläufige Wort, daß ein liberales Regiment auch ein schwaches Regiment sei, jenes Wort, das man der liberalen Aera gegenüber so gern ins Feld führte, ist an unserer gegenwärtigen Regierung glänzend zuschanden geworden."

Dagegen erschienen die volkswirthschaftlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse im Ausgange der siebziger Jahre der Zeitung durchaus

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1877, Nr. 1. 2) Nr. 2.

nicht in aleichem Make alücklich wie die politischen 1). Sie klaate. daß die traurigen Folgen des Gründungsschwindels sich in störender Weise geltend machten, und daß die ganze Nation empfindlich für das zu büßen hätte, was durch die Geldgier und Gewissenlosigkeit eines relativ kleinen Haufens verbrochen worden fei. Dabei zeigte sich ein Verfall der Sittlichkeit und eine Aunahme der Verbrechen, welche die Reitung auf bie Herrschaft des laisser aller, auf die moderne Gesetzgebung mit ihrem Manchesterthum und der schrankenlosen Gewerbes. Aktiens und Koalitions freiheit zurückführte, theils bireft auf die Rechnung des Gründer- und Strifewesens schrieb. Diesen Zuständen, zu benen nach den Milliardenjahren ein dauerndes Darniederliegen in Gewerbe und Handel hinzutrat, maß die Zeitung einen wesentlichen Antheil an den Erfolgen der sozialbemofratischen Agitation bei, welche zum ersten Mal in dem Ergebniß der Reichstags wahlen 1877 überraschend hervorgetreten waren. Angesichts des Wachs thums der destruktiven Tendenzen gedachte sie ferner des schmählichen Attentats, welches den Kaiser zum Blutzeugen der sozialen Gefahr gemacht hatte, und seiner Mahnung, den religiösen Sinn in unserem Volke wieder zu wecken und zu pflegen 2). Sie erinnerte daran, daß, "wo der Glaube an Gott vernichtet ist, der Acker bestellt sei, auf dem die Saat der Sozial demokratie reifen könne und muffe," und berief sich dabei auf das Reugnif des Philosophen Eduard von Hartmann, den wahrlich Niemand den Dunkelmännern beigählen werde. Diejer sagt: "Die nackte Bestialität ber Sozialbemokratie in ihrem kosmopolitischen Jubel über die Gräuel ber Bariser Commune zeigte nur, bis zu welcher Robbeit das Bolf gelangt wenn ihm mit der Religion die einzige Gestalt abhanden kommt, in welcher ihm der Idealismus zugänglich ift." Welche Blüthen aber das freie Spiel der Kräfte treibt, das gerade lehrten die ungescheuten Kundgebungen der Sozialdemokratie, deren Kührer im Parlamente offen erklären durfte3), daß das politische Ziel, dem man zustrebe, die Republik, das wirthschaft liche der Sozialismus, das religioje der Atheismus fei. Daß nach solchem Urtheil die Zeitung damals für die Ausnahmegesetze und ihre Verlängerung eintrat, versteht sich von selbst4).

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1878, Nr. 1. 2) Nr. 602. 3) 1882, Nr. 903.

<sup>4) 1884,</sup> Mr. 217.

Aber es waren auch freundlichere und hoffnungsfreudigere Blicke, mit denen sie in das Anbahnen einer besser sich gestaltenden Zukunft hinausschaute. Ms solchen bezeichnete sie die Besteigung des papstlichen Stuhls durch Leo XIII., mit dem ein neuer Beist in den Batikan eingezogen sei, dessen Richtschnur Verföhnlichkeit und Mäßigung sein werde. Diese Hoffnungen bestätigten die aus eigener Initiative hervorgegangenen Bemühungen des Batikans, an die Stelle des bisher zwischen dem Staate Breußen und der papftlichen Kurie bestehenden Migverhältnisses einen beiberseits befriedigenden modus vivendi treten zu lassen. Dafür sprachen auch die an unsern Kaiser aus Anlaß der erschreckenden Mordversuche gerichteten theilnehmenden Briefe des Papstes. Aus diesen und anderen Rundgebungen erwartete man mit gutem Grunde, daß die Hoffnung aller treuen Patrioten und aufrichtigen Christen in einer Abschwächung der zwischen Staat und Kirche in fast allen Reichen der Erde bisher bestandenen Gegensätze sich erfüllen werde.

Recht beachtenswerth, wenn auch nach dem tragischen Geschick Kaiser Friedrichs von vorwiegend wehmüthigem Interesse sind die Worte, welche die Zeitung dem damaligen Kronprinzen widmete, nachdem dieser an Stelle des erkrankten Kaisers in Reich und Staat die Regierungsgewalt geübt "Beit und Verhältnisse waren ganz bazu angethan, ben Geist erkennen zu lassen, in welchem der Erbe der kaiserlichen und königlichen Arone seinen fünftigen Beruf erfaßt hat und das Scepter zu führen gewillt Jene charaktervolle Mannhaftigkeit, durch welche alle hervorragenden Kürften vom Stamme der Hohenzollern ihr Bolk zu Ruhm und Größe emporgeführt haben, hat sich während dieses Zeitraumes auch in ihm offenbart. Der kurz gefaßte Entschluß eines Appells an die Nation zur sofortigen Ergreifung energischer, tief einschneibender Magnahmen — in ber Annahme der Ausnahmegesetze — und die durch nichts beirrte thatfräftige Handhabung des neuen Gesetzes, alles das bietet eine ausreichende Gewähr dafür, daß diejenigen sich schweren Täuschungen hingeben, welche von einem Thronwechsel einen Bruch mit der alten Tradition des königlichen Regiments erwarten. Sowie unser Kronprinz seines Antes gewaltet

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1879, Nr. 1.

hat, konnte es nur ein aus eigenster Ueberzeugung und in vollem Bewußtssein seiner moralischen Berantwortung handelnder Statthalter des Kaisers." Bor einem Regierungswechsel aber sollte unser Baterland noch eine Zeit lang bewahrt bleiben, und daß unser, von seinem Schmerzenslager wieder erstandener Kaiser in der alten Bollkraft die Zügel der Regierung von neuem ergriffen hatte, davon gaben seine letzten Regierungsjahre weltstundiges Zeugniß.

Im Jahre 1881, während bessen die Zeitung dreimal täglich zu erscheinen begann, war das epochemachende Ereigniß die kaiserliche Botschaft, mit welcher der deutsche Reichstag am 17. November eröffnet wurde. Dieselbe wies nicht nur die in der bereits erwähnten Steuerresorm einzuhaltenden Wege, sondern verkündete namentlich den in dieser Fassung völlig neuen und großartigen Gedanken einer für die "positive Förderung des Wohls der Arbeiter" sorgenden staatlichen Gesetzgebung. Dieselbe sollte sich nicht auf die bereits angeregte, aber in umgearbeiteter Vorlage von neuem zu behandelnde Versicherung gegen Arbeitsunfälle beschränken, sondern auf eine neue Organisation des gewerblichen Krankenkassennen tassehnen.

Es ist bekannt, daß dieses der Arbeit und den Arbeitern dienende Gesetz unmittelbar auf das landesväterliche Wohlmeinen, auf seine Anregung und Ideen zurückzusühren ist, weshalb die Zeitung das vorgezeichnete Programm mit Recht das sozialpolitische Testament des Kaisers nannte, welches seine Bollstrecker sinden wird. "Es ist nicht der sterbliche Wonarch, so sagte sie, der dem Staate die neue, große und erhabene Aufgabe stellt, an deren Lösung die Nation mitzuwirken berusen ist sondern der Monarch, der nicht sterben kann, so lange die deutsche Kaisers und die preußische Königskrone beim Hause der Hohenzollem ruhen." Mit Stolz erinnerte sie daran, daß in dem Erfassen der kösenzollem ben Völkern der Erde vorangegangen sei, wie in der Begründung der Glaubensfreiheit, so in der allgemeinen Schuls und Wehrpslicht, und mit gleicher Genugthuung erkannte sie in der Sprache, welche die

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1881, Nr. 539. 2) Nr. 543.

kaiserliche Botschaft redete, die Bedeutung, welche die Centralgewalt bereits gewonnen habe. Der monarchische Ton, welcher sie durchklingt, sei der Ausdruck des monarchischen Rechts, welches von allen deutschen Fürften und freien Städten bereitwilligft anerkannt worden 1), gleichzeitig aber auch eine Bürgschaft, daß Preußen und Deutschland in die gefähr= lichen Bahnen des modernen Constitutionalismus mit seinen aus den jeweiligen parlamentarischen Majoritäten hervorgehenden Ministerien nicht einlenken werde. So, wie unser Raiser, rede kein Schattenkönig, sondern ein Monarch, in dem das Bewuftsein lebendig ist, "daß seine Autorität noch auf anderen Basen beruht, als auf dem Sate der Verfassung: Das Präsidium des deutschen Bundes steht dem Könige von Preußen zu, welcher den Namen deutscher Kaiser führt." Endlich sah die Zeitung in den Worten der Botschaft, daß der Kaiser dem Baterlande eine neue Bürgschaft des Friedens, den Hilfsbedürftigen eine größere Sicherheit ausgiebigen Beistandes zu hinterlassen hoffe, den Ausbruck des traditionellen Berufs der Hohenzollern, im Krieg und Frieden Führer ihres Bolks zu Die eminente Bedeutung, die die Zeitung der Botschaft beilegt, sein. und die Bewunderung, mit der sie sie begrüßte, war wohl begründet: jedenfalls war sie das weittragendste Ereigniß aus dem letzten Jahrzehnt ber Regierung Kaiser Wilhelms I.

Derselbe hat den vorläufigen Abschluß des Gesetzes nach sast zehnsjähriger Arbeit nicht mehr erlebt; daß aber sein Enkel, Kaiser Wilhelm II. auch in dieser Bezichung in die Bahnen seines kaiserlichen Großvaters eingetreten ist, dafür zeugen die zwei Cabinetsordres vom 4. Februar 1890, welche die Inangriffnahme eines auf internationaler Grundlage sußenden Arbeiterschutzes ankündigten?). Die Zeitung bemerkte dazu: "Die Großsartigkeit und zielbewußte Energie in dem weiteren Borgehen unseres jungen Kaisers muß bei allen denen Bewunderung erregen, die ein Berständniß für die eminente Bedeutung der sozialen Kämpse unserer Zeit besitzen." Das Borgehen Kaiser Wilhelms hat den Weg für eine friedsliche soziale Reform gewiesen, welche eine neue Nera der wirthschaftlichen Entwickelung der Kulturstaaten eingeleitet hat.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1882, Nr. 1. 2) 1890, Nr. 91.

Wie schon oben erwähnt worden ist, hatte die Zeitung in der kaiserlichen Botschaft abgesehen von ihrer sozialen Bedeutung ein Erstarken des
monarchischen Prinzips erblick, welches noch entschiedener in dem bekannten Erlaß an das Staatsministerium vom 4. Januar 1882 hervortrat 1), durch welchen die Verdunkelungen des bestehenden Rechts deseitigt und die konstitutionellen Legenden bekämpst werden sollten. Sie
knüpste daran die Hossitutionellen Legenden bekämpst werden sollten. Sie
knüpste daran die Hossitutionellen Legenden bekämpst werden sollten. Sie
knüpste daran die Hossitutionellen Legenden bekämpst werden sollten. Sie
knüpste daran die Hossitutionellen Legenden bekämpst werden sollten. Sie
knüpste daran die Hossitutionellen Legenden bekämpst werden sollten. Sie
knüpste daran die Hossitutionellen Bewußtsein ruse, auf dem ganzen
europäischen Kontinent zur frästigen Wiederbelebung des monarchischen
Prinzips sühren werde 2). Deshalb nannte sie ihn ein Ereigniß, dem das
moderne Staatsrecht großen Werth beilegen werde, und unter dessen
Eindruck sich die liberalen Gruppen in den Gedanken sinden müßten, daß
für ein parlamentarisches Parteiregiment in Preußen nun und nimmermehr Plaß sei³).

Gelegentlich ließ sich die Zeitung die naheliegende Frage nach den positiven Leistungen der Liberalen nicht entgehen. Zurückweisend erinnerte fie daran, daß ihre damalige Majorität im Abgeordnetenhause das militärische Reformwerk grundsätzlich bekämpft habe und auch dann noch an ihrer Opposition festhielt, nachdem die durch des Königs That verjüngte Armec im bänischen Kriege die Reorganisation glänzend gerechtfertiat hatte. Aus neuester Zeit wies sie auf die Verstaatlichung ber Eisenbahnen als eine hoch bedeutsame Leistung der preußischen Staats regierung seit 1879 hin und frug nicht ohne guten Grund, wie viele ber damaligen Gegner wohl heut noch "ja" sagen würden, wenn jene Maßregel jett wieder rückgängig gemacht werden sollte und könnte. Diese Erwägungen gaben der Zeitung Anlaß zu der bringenden Mahnung, daß die gemäßigten liberalen und konservativen Elemente bei den Wahlen und im Parlamente sich die Hand reichen und eine Vereinigung bilden mögen der die Staatsregierung weit entgegen kommen könne4). Die Zusammen schließung zweier großen Varteigruppen in entscheidenden Fragen erachtete

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1882, Nr. 19. 2) Nr. 73. 3) 1885, Nr. 801.

<sup>4) 1887,</sup> Nr. 700.

sie als einen großen Fortschritt; benn "so ist es allerwärts, wo ein gessundes Versassungsleben waltet; wo es der Parteien mehrere giebt, franken die Institutionen" 1).

Die entscheidende Bedeutung solcher Vereinbarungen zeigte sich recht augenscheinlich, als im Jahre 1886 der Reichstag wegen seiner ablehnenben Haltung gegen die von der Staatsregierung beantragte Vermehrung bes Reichsheeres aufgelöft worden war, und Neuwahlen für denselben bevorstanden. Es handelte sich damals um die Errichtung von sechzehn neuen Bataillonen, beren Existenzdauer die Opposition auf ein, später auf drei Sahre beschränkt sehen wollte, während die Staatsregierung das Septemat forderte. Die Zeitung sah in dem Widerstande des Reichstages lediglich den Ausdruck eines parlamentarischen Machtgelüstes, welches den Bräsenzstand des Heeres von der jeweiligen Majorität abhängig machen wollte; dies aber war ein Standpunkt, zu bessen Höhe selbst die Fortschrittsmänner der Konfliktzeit sich nicht aufgeschwungen hatten 2). Sie erachtete es daher hoch an der Zeit, daß aus den Wahlen ein Reichstag hervorgehe, in bessen Mehrheit das große deutsche Volk eine ihr entsprechende Vertretung finde, die für die hohe Stellung Verständniß zeige, zu der es Dank seinem ruhmgekrönten greisen Kaiser, seinen großen Staatsmännern und genialen Felbherrn, sowie seiner eigenen Tapferkeit und Tüchtigkeit emporgestiegen sei. Der neue Reichstag, unter dem Ginfluß des Kartells gewählt, entsprach zwar nicht in seiner Zusammensetzung, so doch in dem Rusammenstehen der gemäßigten Varteien dieser Erwartung3); denn 223 Vertreter hatten sich für die Regierungsvorlage erflärt. 83 sich der Abstimmung enthalten, und nur 40 Sozialbemokraten und Fortschrittsmänner in der Opposition verharrt. "Der Reichstag hat - fo schrieb damals die Zeitung — durch seine Haltung dem Auslande gezeigt, daß auch in Deutschland Stunden schlagen, in benen die Hingebung an Raiser und Reich sich mächtiger zeigt, als selbst der Parteigeist."

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1883, Nr. 711, Nr. 720, 1887, Nr. 73. 2) 1887, Nr. 55. 3) Nr. 157. 172.

Die Ereignisse im Auslande gaben in jener Zeit zu wenig Anlak für eine besondere Stellungnahme, um für die Geschichte der Reitung eine geeignete Unterlage zu bieten. Nur eines soll bemerkt werden, daß sie die Befürchtungen eines drohenden Krieges mit Rukland im Bunde mit Frankreich auch dann nicht theilte, als die Wogen der vanslavistischen Agitation hoch gingen, beren eifrigster Vorkämpfer, General Skobelew im Anfange der achtziger Jahre ganz offen den Kreuzzug gegen die Deutschen, die Erbfeinde des Slaventhums predigte 1). Sie sah in diesen und anderen Hetzereien gegen das junge Reich nur die ernste Mahnung, als Wächter des Friedens auf der Hut zu sein, das Pulver trocken und das Eisen blank zu halten, für gute Finanzen zu forgen, das Prinzip ber Autorität zu fördern und allerwärts Gottesfurcht und Vaterlandsliebe zu pflegen. Dies sind allerdings die sichersten Grundlagen einer gesunden Entwickelung des Staats, für dessen innere Politik damals sehr wichtige Fragen auf dem Gebiete der Steuerreform, der Währungsfrage, des Sozialistengesetzes und des immer noch nicht beigelegten Rulturkampses auf der Tagesordnung standen.

Der letzterwähnte Punkt führt von selbst auf das Jahr 1887, welches der Zeitung ganz besonders als ein Jahr des Friedens galt, weil "sich in ihm der tiese Riß schloß, den der kirchenpolitische Haber dunser Bolk gezogen hatte""). Noch einmal auf den Berlauf desselben zurückblickend schried sie, daß eine einseitige Gesetzgebung zu dem leidigen Kulturkampf geführt habe, der den Gegensatz zwischen Katholik und Protestant zum schweren Schaden des nationalen Bewußtseins in schärster Form wieder hervortreten ließ, und infolge des Verbotes Roms, jenen Gesetzen nachzukommen, einen bedenklichen Mangel an Seelsorge in der katholischen Kirche zur Folge hatte. "Diesem bedrohlichen Kurie weitgehende, aber die berechtigten Interessen hat der römischen Kurie weitgehende, aber die berechtigten Interessen des Staates in keiner Weise schade, aber die berechtigten Interessen des Staates in keiner Weise schade, aber die berechtigten Interessen des Staates in keiner Weise schades Jugeständnisse gemacht, der erleuchtete Kapst Leo XIII. das gegen dem protestantischen Herrschlichen Angelegenheiten Staates auch positive Rechte in katholisch skrechten Ungelegenheiten eingeräumt." Wit

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1882, Nr. 906. 2) 1888, Nr. 1.

biesen Friedensworten schließt die Zeitung die Geschichte des sogenannten Kulturkampses ab, auf dessen Werlauf nicht näher eingegangen werden soll.

Daffelbe Jahr gab in seinem Schluß der Zeitung Gelegenheit, auch in einer lediglich die evangelische Kirche angehenden Frage über die Bebeutung der sogenannten "inneren Mission" bestimmte Stellung zu nehmen 1). Die Veranlassung bazu war die Betheiligung des damaligen Bringen und der Bringessin Wilhelm an einer Versammlung im Hause bes Grafen von Waldersee, in der es sich um die Förderung der Beftrebungen der inneren Mission gehandelt hatte. Eine Fluth von Berbächtigungen in der Presse war die unmittelbare Folge. Schon der Umstand, daß der Hofprediger Stöcker an jener Versammlung theilgenommen hatte, genügte, um ihr den Stempel antisemitischer Parteibestrebung und eines "reaktionären Muckerthums" aufzuzwingen. Die Schlesische Reitung erklärte dem gegenüber, daß es sich in der viel besprochenen Berfammlung lediglich um die innere Mission, speziell die sogenannte Stadtmission gehandelt hatte, welche nicht politische oder kirchliche Barteizwecke. wohl aber solche verfolge, deren Erreichung Allen am Herzen liegen muß, bie sich im Sinne unseres kaiserlichen Herrn zum christlichen Staate bekennen. Ihnen erscheine es als dringende Pflicht, den religiösen Sinn zu pflegen und der Abhilfe eines Nothstandes zu dienen, der angesichts bes Mangels an Geiftlichen und vornehmlich an Gotteshäusern 3. B. in Berlin so groß sei, daß es für breite Schichten der Bevölkerung an kirchlicher und seelsorgerischer Pflege ganzlich fehle. Diesem Nothstande durch freiwillige Organisation neben den landeskirchlichen Körperschaften und in Kühlung mit denselben nach Möglichkeit abzuhelsen, sei die Aufgabe der inneren Mission, deren Bestrebungen eine immer rückhaltlosere Anerkennung finden, und deren Ziele die Zeitung dahin zusammenfaßt, daß sie der Erfüllung des Wortes unseres Kaisers dienen, als er nach dem Nobiling'schen Attentate in die Hauptstadt zurückfehrte: "Dem Bolke muß die Religion erhalten werden."

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1887, Rr. 910.

Die Geschichte der Zeitung naht ihrem Abschluß, der mit einer Zeit zusammenfällt, an welche sich für unser Vaterland die Erinnerung an tief bewegende Ereignisse knüpft. Es liegt daher nahe, vor dem Eintritt in die neueste Zeit noch einen kurzen Rückblick auf die Spoche zu thun, deren Grenzlinie das sogenannte Dreikaiserjahr bezeichnet und mit ihm das Ende eines an Ruhm und Ehren in der Geschichte sast einzig dastehenden Regiments. Zu einem solchen Rückblick hatte der Zeitung schon das sünsundzwanzigjährige Herrscherjubiläum Kaiser Wilhelms I. am 2. Januar 1886 Veranlassung gegeben, und die Worte, mit denen sie an die weltgeschichtliche Bedeutung seiner Regierung erinnerte, sind ein so unzweideutiges Zeugniß, wie sie ihre prinzipielle Stellung zu derselben selbst aufgesaßt hat und verstanden wissen will, daß sie recht eigentlich in ihre Geschichte gehören 1).

Kür die ganze Regierungszeit Kaiser Wilhelms I. nahm sie von vornherein in Anspruch, daß in seiner Verson das Königthum von Gottes Inaden einen Triumph gefeiert hat, der epochemachend in der europäischen Staatengeschichte basteht. Am Beginn seiner Regentschaft hatte ber bas malige Brinz von Preußen als Programm verkündet, daß "die beffernde Hand angelegt werden solle, wo sich Willfürliches oder gegen die Bedürfnisse des Landes Laufendes zeige, daß aber von einem Bruch mit der Bergangenheit nun und nimmermehr die Rede sei." Damit knüpfte ber Regent an den leitenden Faden der Politik seines königlichen Bruders an, des geistvollsten Monarchen, der je einen Thron geziert, und der in jahrelanger geistiger Umnachtung sein Leben beschließen sollte, während gerade an seine Verson sich die fühnsten Hoffnungen geknüpft hatten Nun folgt der in der Zeitung näher begründete Nachweis, daß König Wilhelm I. den weit bemessenen verfassungsmäßigen Rechten der Landes vertretung Achtung gezollt hatte, dieselbe aber in gleichem Make für die Rechte der Krone in Anspruch nahm. Hierin sieht sie das große Geheimniß seiner erfolgreichen Regierung, welche den durchschlagenden Beweiß geführt hat, daß auch im Verfassungsstaate ein starkes Königthum im

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1886, Nr. 4.

Sinne der preußischen Tradition Raum hat. Dies hat der König und spätere Kaiser vor aller Welt zu erweisen verstanden.

Namentlich in dem Erlasse an das Staatsministerium vom 4. Januar 1882 war sehr eindringlich daran erinnert worden, daß in Preußen
der König regiert, eine Kundgebung, die in dem Fürsten Bismarck einen
geradezu klassischen Interpreten fand. Um für Preußen und Deutschland
das zu erreichen, was erreicht wurde, bedurfte es aber auch eines Königs,
der regierte und gleichzeitig Feldherr und Staatsmann war, wie der große
Kurfürst, wie Friedrich der Einzige. Gleich seinem königlichen Bruder ist
auch Wilhelm I. nie von der Ueberzeugung gewichen, daß die politische
Einigung Deutschlands nur unter freier Zustimmung der Souveräne erfolgen könne, und auf diesem Wege ist sie ersolgt. Die Kaiserkrone wurde
unserem Königshause von den deutschen Fürsten und freien Städten aus
eigenster einmüthiger Entschließung entgegen getragen, und die von einer
Nationalvertretung vereinbarte, von den Landtagen der Einzelstaaten angenommene Reichsversassung beruht auf legalen Verträgen der deutschen
Regierungen.

Nach diesem Hinweis auf die prinzipielle Grundlage der Regierung Wilhelms I. erinnerte die Zeitung an die Vorgänge, unter denen es überhaupt möglich geworden war, den deutschen Nationalstaat aufzurichten, ohne in revolutionäre Bahnen einzulenken. Dies müffe allen benen fast wie ein Wunder erscheinen, die sich jene Zeit vergegenwärtigen, in der Friedrich Wilhelm IV. die von der Frankfurter Nationalversammlung einseitig dar= gebotene Raiserkrone ablehnte. Damals schien es undenkbar, einen Weg zum Ziele zu finden, welcher die Spurlinien der Revolution völlig vermied. Mit Recht darf es unserem großen Staatsmanne als Verdienst angerechnet werden, daß ein solcher Weg überhaupt gefunden wurde; daß er aber, was für die Weltgeschichte allein Bedeutung hat, betreten und bis zum Endziel verfolgt ward, ist der Ruhm, welcher unserem Kaiser Wilhelm I. gebührt. Er allein hatte die Entscheidung zu geben, er allein eine Krone daran zu setzen; ihm allein verdankt daher Deutschland seine nationalpolitische Einigung. Sie war die Frucht einer weisen, thatkräftigen Politik, für welche die siegreiche Armee die sichere Unterlage bot, welche aus der Heeresorganisation als des Raisers eigenstem Werke erwachsen

war. Wilhelm I., ber am Tage seines fünfundzwanzigjährigen Regierungsjubiläums an der Schwelle des neunzigsten Lebensjahres stand, war der geseiertste Monarch der Welt und, wie die Zeitung betonte, "ein echter Kaiser und König von Gottes Gnaden."

Es ist ein der Zeitung eigenthümliches Gepräge, welches sich durch ihre ganze 150jährige Geschichte nachweisen läßt, daß sie die Liebe zum Herrscherhause und die Freude am Vaterlande unausgesetzt zu nähren und zu pslegen bestrebt gewesen ist. In schweren Zeiten hat sie im Zurückweisen auf noch schwerere immer ein Moment der Ernuthigung, in guten immer ein rechtes Wort des Dankes gesunden, indem sie stets an das erinnerte, worin wir vor anderen Völkern bevorzugt sind, mit Ernst mahnend, zu halten und zu pslegen, was wir haben, damit wir es nicht verlieren. Das stolze Wort vom Vaterland ist der ihre Geschichte durchziehende Grundton, der auch in den erschütternden Tagen des num solgenden Jahres 1888, freilich mit tieser Wehmuth gepaart, durchklingt.

### Raiser Friedrich III.

Nach einer Reihe, theils Hoffnung, theils Befürchtung wachrusender Nachrichten über die Erkrankung des Kaisers brachte die Zeitung vom 9. März 1888 die Trauerkunde von dem Tode Kaiser Wilhelms I., an welche sich ein tief empfundener und in Millionen Herzen mitgefühlter Nachruf anschloß 1). "Wie wir selbst — so schried die Zeitung in demselben — seit dem großen Tage von Versailles unsern König mit Stolz unsem Kaiser nannten, also haben ihn nun durch ein halbes Menschenalter hindund alle deutschen Stämme in Liebe, Verehrung und gerechter Bewunderung genannt, und so schlagen denn auch heut alle deutschen Herzen in tiesser Trauer. Möge die alle Gegensätze versöhnende Kraft des gemeinsamen Schmerzes segensreich in die Zukunft hineinwirken, sestzustehen zu Kaiser und Reich!"

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1888, Nr. 178.

Die Zeitung gab die Stimmung jener Tage treulich wieder, die durch den Eindruck noch mehr verdüstert wurde, unter dem der Regierungsantritt Raiser Friedrichs III. erfolgte. Den Tod im Herzen hatte derselbe von San Remo aus trot der winterlichen Tage sofort die Reise über die Alben angetreten und war nach Berlin geeilt, aus welcher Thatsache die Reitung die Hoffnung herleiten zu dürfen meinte, daß sein hünenhafter Körper der noch immer nicht als unheilbar erkannten Krankheit wider= stehen, vielleicht sie vollständig überwinden werde 1). In dieser Hoffnung erinnerte sie an den Dank für das, was wir an Kaiser Friedrich bereits gehabt hatten 2). "Eine große, in alle Zukunft hineinreichende That hat der Kaiser bereits gethan, lange ehe er den Thron bestieg. Durch seine imposante Persönlichkeit, durch sein leutseliges Wesen hatte er die Herzen der Süddeutschen, hatte er Süddeutschland erobert. Das bedeutet für unser noch junges nationales Leben unsagbar viel. Aber auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus hat das herzaewinnende Wesen unseres Raisers glänzende Eroberungen gemacht. Selbst im beutschfeindlichen Frankreich haben sich bei der Krankheit des hohen Herrn Interesse und Theilnahme in einer Weise kundgegeben, die geradezu in Erstaunen Auch dies ist in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen, und zwar um so weniger, als selbst die Franzosen in Kaiser Friedrich das erkennen, was er ist und wofür er in aller Welt gilt, einen friedliebenden Fürften."

Nachrichten von den ersten Regierungsmaßnahmen wechselten nun mit den Berichten über den Verlauf der Krankheit in den Spalten der Zeitung, dis sie am 15. Juni 1888 zugleich mit der Todesbotschaft ein Bild seines mit begrabenen Hoffnungen abschließenden Lebens brachte<sup>3</sup>). Bon seiner kurzen Regierung sagte die Zeitung, daß Kaiser Friedrichs Inauguralbotschaften die Friedenspolitik Kaiser Wilhelms und seines Kanzlers bestätigten, und er selbst undekümmert um den Glanz ruhmbringender Großthaten nur darauf bedacht gewesen sei, daß seine Regierung dem Lande zum Segen gereichen solle. Auch bezüglich der inneren Angelegenheiten erblickte die Zeitung in den kaiserlichen Kundgebungen die

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1888, Nr. 181. 2) Nr. 186. 3) Nr. 415.

Gewähr, daß ein Bruch mit der Vergangenheit hatte vermieden werden sollen, was allerdings nicht ausschloß, daß des Kaisers anders geartete Individualität in nicht unwesentlichen Dingen andere Wege einzuschlagen gewillt war, als sein in Gott ruhender Vater gegangen.

An Lorbeeren, die der Kaiser auf militärischem Gebiete geerntet hatte, war sein Leben reich geworden, ehe er den Thron bestieg, und unter den Kriegsthaten, die unvergessen bleiben, nahm für ihn die Reitung als einen der größten und weltgeschichtlich bedeutendsten Momente die Stunde in Ansbruch. als der Kronprinz die zweite Armee gegen die Höhen von Chlum führte und damit der gewaltigen Schlacht von Königgrätz die entscheidende Wendung aab. Recht schön schloß der Rücklick: "Ein Dichterwort fagt, daß die Todten so unter uns fortleben, wie sie von uns geschieden, der Jüngling als Jüngling, der Greis als Greis. In der Vorftellung unseres Volkes wird darum Kaiser Friedrich fortleben, wie wir ihn zuletzt gesehen, so wie er war, ehe das beginnende schwere Leiden ihn bewog, außerhalb der Grenzen des Baterlandes Heilung zu suchen; fortleben wird er als die prächtige Hünengestalt im Lanzerfleibe mit dem mildfreundlichen Auge unter ber gewaltigen Stirn. Und so werden ihn Dichtung und bildende Runft für die Nachwelt verewigen."

### Raifer Wilhelm II.

Der jugenbliche Kaiser Wilhelm II. hatte den Thron bestiegen, und die Zeitung verkündete von dem beginnenden neuen Regiment 1), daß es keines Seherblicks bedürse, um mit Zuversicht die Bahnen zu erkennen, in denen sich die Politik Wilhelms II. auf absehdare Zeit hinaus bewegen werde. Sie wird anknüpsen an diejenige unseres verewigten Kaisers Wilhelm I., die dem Vaterlande den größten Segen gebracht hat, und die seinen Augenblick eine Politik des Stillstandes oder gar des Kückschrittes, sondern stets eine Politik gedeihlicher Fortentwickelung war.

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1888, Nr. 418.

Die erste königliche That des Kaisers war der Erlaß "an mein Bolf" vom 18. Juni 18881), von welchem die Zeitung schrieb, daß die Worte herzerhebend und herzerfreuend seien, welche Wilhelm II. nach der Beisekung Kaiser Friedrichs an sein treues Breußenvolk gerichtet hat. In dem ersten Theile gedachte der vietätvolle Sohn der Tugenden seines heimgegangenen Vaters, des königlichen Dulders, dessen Herz, wie er mit Stolz sagte, stets für alles Groke und Schöne geschlagen. Dann aber folgte ein Gelöbniß, wie es frömmer, schlichter und wärmer noch kein Erbenfürst gethan, "nach bem Beispiel ber Väter als ein gerechter und milder Fürft Frömmigkeit und Gottesfurcht zu pflegen, den Frieden zu schirmen, die Wohlfahrt des Landes zu fördern, den Armen und Bedrängten ein Helfer, dem Rechte ein treuer Wächter zu sein." mahnt dies lebhaft nicht nur an die große Botschaft unseres unvergeß= lichen ersten Kaisers, sondern überhaupt an das köstlichste Juwel im Ruhmesdiadem der preußischen Hohenzollern, welche immer zu Helfern der Armen und Bedrängten geworden sind. Den dritten und letzten Theil der an das Preußenvolk gerichteten Worte unseres jugendlichen Raisers nannte die Zeitung den Ausdruck vornehmster, wahrhaft könia= licher Bescheibenheit in herzlichster Liebe und inniastem Vertrauen zu "Auf diese Treue, deren Band sich Meinen Bätern gegen= über in jeder schweren Zeit und Gefahr als unzerreißbar bewährt hat, zähle auch Ich in dem Bewußtsein, daß Ich sie aus vollem Herzen er= widere, als Fürst eines treuen Volkes, beide gleich stark an Hingebung für das gemeinsame Vaterland." — Ein König, der aus des Herzens Tiefe so zu seinem Bolke sprechen kann, darf desselben gewiß sein: "Gott segne, Gott schirme Ihn, und in Ihm das Laterland!", so schließt die Zeitung ihren Bericht.

Der Doppeltrauer des königlichen Hauses und des Landes im Jahre 1888 folgte nach kurzer Frist die dritte, als die während eines langen Lebens bewährte Gemahlin Kaiser Wilhelms I., die in ungetheilter Liebe verehrte Kaiserin Augusta am 7. Januar 1890 nach kurzer Krankheit starb. Die hohe Frau hatte sich namentlich durch die Stiftung

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1888, Nr. 421. 423.

bes Vaterländischen Frauenvereins, des im Kriege und im Frieden in den Werken der Liebe thätigen und erprobten Hilfsverbandes ein dauerndes, im Segen fortwirkendes Gedächtniß gestisstet, und die Zeitung gab nur der Stimmung des ganzen Landes Ausdruck, wenn sie den Ihr gewidmeten Nachruf mit den Worten schloß!): "Sie war eine Kaiserin und Mutter nach Gottes Herzen, Gott zur Ehre, dem Lande zum Segen geseht, und unter den Frauen, welche Kronen trugen, wird nicht nur innerhalb des erlauchten Geschlechtes der Hohenzollern, sondern aus allen Zeiten und Ländern als einer der besten und edelsten, der gerechtesten und frömmsten die Geschichte dankbar gedenken unserer nunmehr im Frieden entschlasenen, reich begnadigten weiland Kaiserin Augusta!"

Die Kaiserin Auguste-Biktoria, im Lande geliebt und verehrt, knüpste an die Tradition ihrer Borgängerin auf dem Kaiserthron, der Kaiserin Biktoria und an das Gedächtniß der verewigten Kaiserin-Großmutter an, deren Tod gleichsam einen Epilog zu dem Trauerjahre 1888 bildete. Mit ihr war die alte Generation, welche Preußens schwerste Zeit und seine Erhebung, Deutschlands Kämpse und sein mächtiges Erstehen mit durchlebt hatte, abgeschlossen, und eine neue Zeit, im alten Geiste verjüngt, war über unser Vaterland ausgegangen.

Wie Kaiser Wilhelm II. dieselbe erfaßt hatte und mit seinem Herrscherberuf in ihre Aufgaben eingetreten war, ist an der Hand der Zeitung bereits erwähnt worden. Die Eröffnung des ersten Landtages unter seiner Regierung gab von neuem Gelegenheit, auf die Wahrung der versassungsmäßigen Rechte der Landesvertretung, aber auch der Krone hinzuweisen<sup>2</sup>), und indem der Kaiser erklärte, daß er unentwegt an ihnen seschalten werde, zerstörte er alle auf Herstellung eines parlamentarischen Barteiregiments gerichteten Illusionen.

Daß die große Mehrheit des Landes dem kaiserlichen Programm bei pflichtete, haben die Landtagswahlen bewiesen, welche sich ohne jede amtliche Beeinflussung vollzogen und die Stimmung und Strömung im Bolke und widerleglich zeigten. In voller Uebereinstimmung mit ihr gedachte daher

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1890, Nr. 16. 2) 1889, Nr. 1.

bie Zeitung ber ersten Regierungsakte bes Kaisers, welche ben besten Erwartungen entsprachen, und betonte sodann das sichtliche Interesse, welches ber Entwickelung der beutschen Warine gewidmet ist. Das Land bedarf ihrer zum Schutze unseres wachsenden Handels und zur Wahrung unseres Ansehns in fremden Welttheilen. Einen Wunsch und eine Hospfnung aber sprach die Zeitung unumwunden aus, daß unsere Kolonialpolitik nicht über die Grenzen hinausgreisen möge, die unser leitender Staatsmann im Jahre 1884 unter allseitiger Zustimmung dargelegt hatte. Diese Stellung hat die Zeitung immer, namentlich auch den weitergehenden ostafrikanischen Kolonisationsbestrebungen gegenüber sestgehalten.

Die Ereignisse der letzten beiden Jahre sind noch so lebendig in der Erinnerung Aller, daß sie füglich ganz übergangen werden könnten, wenn nicht die Vollständigkeit der Geschichte der Zeitung in ihrem Schluß wenigstens eine kurze Andeutung zur Pflicht machte. Obenan unter ihnen allen steht die kaiserliche Ordre vom 20. März 18901), welche das Entslassungsgesuch des Fürsten Vismarck gewährte.

Die Zeitung befand sich, wie die gesammte gebildete Welt unter dem Eindrucke der in ihrem Entstehen und nächsten Folgen zunächst noch unermeßdaren Thatsache, daß daß "größte staatsmännische Genie unseres Jahrhunderts, vielleicht aller Zeiten sich fortan an der Leitung der Gezschicke unseres Baterlandes nicht mehr betheiligen werde." Die Nachricht hatte überall einen gewaltigen Eindruck gemacht, vor Allem aber "im deutschen Reiche, dessen machtvoller Wiederaufrichtung und dessen weiterem Ausdau daß Leben des gewaltigen Mannes gewidmet war." Mit vollem Recht erklärte die Zeitung, daß es ihre Aufgabe nicht sein könne, sich in eine Erörterung der verschiedenen, von den Blättern ausgestellten Hypozthesen über die Ursachen einzulassen, welche den Rücktritt des Kanzlers veranlaßt hatten. Sie beschränkte sich daher auf eine ebenso wahre, wie warme Erinnerung an die Bedeutung des großen Mannes, dessen verschieden aufzuzählen eine Geschichte der letzten Decennien ersordern würde.

<sup>1)</sup> Schlef. Zeitung 1890, Nr. 202.

Die erwartungsvolle Frage, wen der Kaiser zum Nachsolger berusen würde, sand bald ihre Lösung, als bekannt wurde, daß der frühere Leiter des Marinewesens und damalige kommandirende General von Caprivi daß schwere, verantwortungsvolle Amt übernehmen werde. Er hat es übernommen in dem Gehorsam des Soldaten, mit der anspruchslosen Festigkeit des Willens und der dem Könige und dem Vaterlande dienenden Berusstreue, zu der Preußen seine Generale von jeher erzogen hat. Dies trat sosort in der überzeugendsten Weise hervor, als dei Gelegenheit des unmittelbar solgenden Zusammentrittes des Abgeordnetenhauses der Reichstanzler von Caprivi in seiner Eigenschaft als preußischer Ministerpräsident seine erste parlamentarische Rede hielt 1).

Ueberaus wohlthuend wirkte der sie durchziehende Grundton eines unverwüstlichen Glaubens an Preußens Zukunft, sowie der Hinweis auf die gnädige Fügung der Vorsehung, daß der Wechsel in der politischen Leitung der Staatsregierung in einem Moment erfolgt sei, in welchem die Person unseres jungen Monarchen in ihrer Bedeutung für das Inund Ausland bereits so klar hervorgetreten sei, daß die Gewißheit, sie werde die Lücke schließen, seststehe. Auch diesem zuversichtlichen Vertrauen stimmte die Zeitung zu, indem sie sagte: "Wir theilen die Ueberzeugung des neuen Reichskanzlers und hoffen, daß der starke Arm unseres jungen kaiserlichen Herrn das Reich durch alle Gesahren, welche ihm im Innern und von außen drohen könnten, sicher hindurchseiten werde."

Unmittelbar an dieses Ereigniß schlossen sich zwei kaiserliche Thaten an, welche in der Thronrede, mit der die achte Legislaturperiode des deutschen Reichstages eröffnet wurde, zum Ausdruck kamen. Die eine betras eine neue Militärvorlage, welche die Neuaufstellung von 70 Batterieen Feldartislerie in Aussicht stellte, und die von der Zeitung bereits in längerer Aussührung beleuchtet worden war<sup>2</sup>). Die Bermehrung der Präsenzstärke der Reichsarmee angesichts der Heeresformationen in Frankreich und Rußland wurde von ihr warm besürwortet, und der Mehrauswand von achtzehn Willionen im Hindlick auf die Ersahrungen im deutsch-

Ŀ

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1890, Nr. 265. 2) Nr. 220.

französischen Kriege und die auf dem Spiele stehenden Interessen als bedeutungsloß nachgewiesen 1).

Der zweite, den breitesten Raum in der Thronrede einnehmende Bunkt bezog sich auf die Arbeiterfrage. Hierbei handelte es sich um Anträge bezüglich der Sonntagsruhe, der Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit, mit einem Worte um den Arbeiterschutz, dessen schleunige, in fortgesetzten Gang gebrachte Behandlung nur von Neuem zeigte, wie ernst es unser Raiser mit der Ausführung der Beschlüsse meint, welche durch die von ihm zusammenberusene internationale Konferenz zu Berlin gefaßt worden waren. In dem baldigen und wirksamen Ausbau der auf die unmittelbare Initiative zweier Raiser zurückzuführenden Gesetzgebung, welche die materielle Lage der Arbeiterschaft bessert, ohne den Gesammtcharakter der Produktion au stören, erkannte die Reitung eine viel wirksamere Waffe gegen die Ausdehnung und Ausschreitung der Sozialdemokratie, als in dem Sozialistengeset, bessen Geltungsbauer mit dem 30. September 1890 ablief, ohne daß die Staatsregierung die Einbringung eines neuen beabsichtigte. fie tropdem und gerade um ihrer großartigen Arbeiterschutzgesetze willen bem agitatorischen Treiben der Bolksverführer energisch entgegentreten und jeden Bersuch einer Störung des gesellschaftlichen Friedens und der staatlichen Ordnung schonungslos unterdrücken werde, davon war die Reitung ebenso überzeugt, wie Alle, welche zu der Macht und dem Willen unseres Raisers und seiner Regierung wohlbegründetes Vertrauen haben.

Wie die Schlesische Zeitung mit der ruhmreichen Regierung des großen Königs begonnen hat, dem sie ihre Entstehung verdankt, so fällt ihre disherige Geschichte zugleich mit dem Abschluß des hundert und fünfzigjährigen Zeitraums zusammen, während dessen die Provinz, deren Namen sie trägt, unter preußischem Scepter steht. Was unser Schlesien, unser preußisches und deutsches Vaterland dem thatkräftigen Regiment der Hohenzollernfürsten verdankt, das ist, wie in den Herzen treuer Unterthanen, so mit ehernem Griffel in den Taseln der Weltgeschichte

<sup>1)</sup> Schles. Zeitung 1890, Nr. 313.

316 Schluß.

verzeichnet, von deren wechselvollem Verlauf die Geschichte der Zeitung Zeugniß giedt. Unabhängig und selbständig, aber in der Gebundenheit der Vaterlandsliede und Königstreue, ist sie von jeher bestrebt gewesen, ihren verantwortlichen Beruf zu ersüllen, und daß sie in gleichem Sinne zu dem Sproß unseres Königshauses steht, der jetzt die Krone trägt und in Land und Neich das Secepter sührt, das zeigt auch ihre neueste Geschichte bis auf den heutigen Tag. Der Blick, der sich mit ihr im Anschluß an eine 150 jährige Vergangenheit eröffnet hat, wird in jedes Vaterlandsfreundes Herz dem Bewußtsein begegnen, daß Gott an unserem Volke und Lande, an unserem Herrschause und durch dasselbe Großes gethan hat.

Wenn die Schlesische Zeitung ihre Aufgabe richtig erkannt hat, ein Herold bessen zu sein, was die Zeiten gebracht haben, und dem Könige wie dem Vaterlande, dem Kaiser und dem Reiche zu dienen, wenn sie in guten und bösen Tagen Treue hielt, in schweren Zeiten das Vertrauen und die Hossinung stärkte, in großen und erhebenden aber die Frende an ihnen verkündete, so wird ihr an ihrem Jubiläumstage das Zeugniß nicht versagt werden dürsen, daß sie ihren Beruf in den ihr gewiesenen Grenzen treulich zu ersüllen bestrecht war. Sie wird es weiter thun in dem Geiste, der vom ersten Tage ihres Entstehens an ihr Leiter war, unbeirrt durch der Parteien Haß und Gunst, damit es, wie heut, so auch sernerhin im Rückblick auf ihre Geschichte heißen möge:

Olim meminisse juvabit.



## Solesise PRIVILEGIRTE Staats=Seriegs= und Und Vriedens= CIFUNG

ANNO M DCC XLII. Nô. I. Mittwochs den 3. Januar.

NB. Diese Privilegitte Staats- Kriegs- und Frichens Beitung wird Schenklich zmahl, Nemlich: Montags, Mittwochs und Sonnabei jedesmahl Bormittags, in Korns Buch Laden in dem von Gisis Sause, Quartaliter à c. Athle. Singeln aber à r. Sgl. ausgege und dem Publico dienet hiernächst zur Nachricht, daß man so rauf einen Wonathlichen Nachtrag, als auch den dem Ende des Ja auf ein ordentliches Register über die merckwürdigsten Sachen bselben bedacht sein werde.

rjungtes Schlesien!

bas seinen Jammer Stand, mit gehäufftem Web, so wohl dein Bold als Land, lagt, bedrängt, erschöpfft, geseegnet überwunden, die Versicherung der guldnen Zeit gefunden.

: Noth Zusammenhang, der bis ins achte Jahr, ich Schicksal, Zeit, Natur, die aufgeburdet war, id Soffnungs, voll getrennt, ersprießlichst abgewendet, Nath, Shat, Trost und Schuk, zugleich die zugesendet.

n vor erzürnter GOTE hat seine Gnaben . Hand, wie du kaum gehofft, die wieder zugewand, n Rach . Schwerd abgelenckt, dein Unglück abgewogen, Suld die mehr geschenckt, als dir sein Grimm entzogen.

m Preußens Friederich, Piastens grosser Sohn, imt, sieht, besiegt, ersteigt mit seiner Wäter Thron, alle Möglichkeit, von Hoffnung, Wunsch und Fügen, ch einen Zug, ein Land, das Ziel von seinem Kriegen.

fcrectlich als vor dich das abgewichne Jahr, zwar abfonderlich besselben Unfang war, berrlich ist demnach sein Seegen - volles Ende, Ubsicht water Zeit vor dich und beine Stande.

ld Jahres - Wechfel hat jemahls bewohnter Welt, viel Merckwurdigkeit gedeplichft aufgestelt, welche Bolderschafft vermag ben solchem Seegen, dir hinfort ermächst, ein Bepfpiel barzulegen?

inun, beglücktes Land! bein Wohl vollkommen sey, tritt die Doffnung noch der heisen Sehnsucht bey, werde dieses Jahr ein Dauerhasster Frieden, ich beinen Friederich erfochten und beschieden.

iolder Zuversicht wirff bich vor seinen Ehron, bitte GOEE: er sep, SEFN Schild und groffer Lohn, Deine Wolckerschafft JON spate Zeit genüsse, bis ans Ziel der Zeit der Preußen Scepter kuffe.

### Nachtrag. ad No. I. d. d. 3. Januar. An. 1741

Brefflau ben 2. Januar.

Machdem bereite ein Roniglich Breufifches Notifications. Patent megen Stifftung amener aur Boblfahrt bes landes wohl seingerichtes ten Rriegs, und Domainen- Cammern in Dies ber.Schlefien und dabin gewiedmeten Sachen de dato Berlin ben 25ften Rov. bes abgemis chenen Jahres burch ben offentlichen Druck befand gemacht worben; Go haben Diefels ben Beute Bormittage fo mobl allbier, alegu Glogau, unter ihren Sochft, wurdigften Prafidenten, benen (Tit.pl.) Roniglich, Geheimen. Ober, Finantz-Rriege, und Domainen-Rathen Berrn von Reinhart und herrn Graff von Munchow, mit wurdlicher Verpflichtung berer ben benben angefegenOfficianten,ihre Activitzt erlanget, und man wird nachftens bem Publico eine ordentliche Bergeichnung ihrer pornehmen Glieder communiciren. Unter abs gewichenen 22sten Decemb. ift auch ein Notificatorium wegen ber von Gr. Konigl. Majeft. in Preuffen, unfermallergnabigften herrn, befellten land, Rathe im herpogthume Nicber, Schlesien , durch den Druck jum Vorscheine getommen. Wegen unferer im Geburge biff. ber gelegenen Trouppen weiß man, daß dies felben in noch unbefandten Absichten aufgebrochen.

### Francffurth ben 22. Decembr.

heute ist allhier auf dem Romer die funssies gestellet, und so dann von den versam hende Wahl-Conferent gehalten worden, und der am 20sten zwor gehaltenen vierzehenden gleichen den Regimentern der keid. Ge Conferent haben Ihro Chursufstell. Durchl. Durchlaucht des herrn General. Feld. Burg, den Catharinen Drden. Bon ibrigen Begnadigungen und Abancemer welche nach der Zeit und ins besondere funst die Canonen um hiesige Stadt drep worgefallen, soll tunftig gemeldet werden.

eines neuen Rapfers ift nunmehro auf 24sten Januar. bes beworstehenden 174: Jahres angesetzt worden. Gestern sin Frangbisch: Spanisch: Collnischen, Baschen, Sachfischen, Brandenburgischen, Pfälzischen Gesandschaffts: Quartiere generfolgter Eroberung der Stadt Prag wegen glücklichen Fortgangs derer alli Baffen sehr prächtig illuminiret gew Die wegen der Kapser: Wahl allhier p cirte Policep: und Lar: Ordnung besond 23. Articuln.

Petersburg, vom 12. Dec. neuen Caleni

Den 6ten biefes, ale an bem bochft gludten Tage, ba 3hro Rapferl. Majefi fere alleranabigfte Monarchin , ju t fchreiblicher Freude fambtlicher getreuen terthanen, Dero Baterlichen Thron gang Rugland ju beffeigen, allergna gerubeten, erhuben fich Allerhochft biefe nachmittage um 2. Uhr unter beftar frolockenbem Buruff bes in ungabliger 9 ge verfammleten Boldes, aus bem P Dero bigherigen hofhaltung nach bem. ferlichen Winter, Palais, allwo in der Capelle, nach Berlefung bes ergang und umständlichen Manifeste, unter 21 erung ber Canonen von ber Beftung Udmiralitat, ein folennes Danck , Fefl gestellet, und so dann von den versam die allerunterthaniaste Gluckwunsche an ro Majestat abaestattet worden. biefem Tage ertheilten Ihro Rapfer Majeftat ber Gemablin Gr. Sochfürftli Durchlaucht bes herrn General, Feld, 3 meisters, Land : Grafen von Seffen : S welche nach ber Zeit und ins besondere

ilten Calenders.

ift ausgeben laffen. b zu wiffen : Gleichwie bereits ber in GOtt rubenden grof. tapferin, Anna Ivannowna, en. Dochft berofelben Encel, ) damablen nicht über etliche tet hat, jum Rachfolger auf 25, Novemr. 1741. Throne verordnet worden. ben diefer feiner Minberiab.

ene Personen die Reichs. Ver-

ungleiche Art geführet, baß

n als aukerbalb ganbes Un. irrungen entstanden, auch mit

langen Reiche fein geringes!

etersburg vom 27. Rovemb. | Ubel batte juwachsen tonnen: als haben alle unfere getreue Unterthanen geiftlichen und ner Mittewoche, als ben 25. weltlichen Standes, und ins befondere Die 3hro Rapferl. Majeftat unfere Regimenter unferer Leib. Sarde, ju Abwen. Monarchin, Elifabeth Petrow, bung aller funfftig zu beforgenden Unruhen, nterthanigfte einhellige Bitte Uns allerunterthanigst und einmuthig angerenen Unterthanen, geifflichen legen, ben nach bem Recht ber Geburth Uns Standes, ben ju folge bem am nachften jufommenden vaterlichen Ehron rth Allerhocht, benenfelben fo alleranabigft anzunehmen; wannenbero Bir rals mutterlicher Seits fcon benn , ju folge bes von Unfern geliebteften nden Rapferl. Ebron von gans Eltern, Rapfer Betro bem Groffen, und ber lich bestiegen, und beghalb fol j großen Frau und Kayserin, Catharina Alex riemna, und angestammten Erb.Rechte, und B Bnaden Bir Elifabeth die anf allerunterthanigft einhellige Bitte Unfes apferin und Selbsiherrscherin | rer getreuen Unterthanen, Unfern väterlichen en 2c. Thun hiermit jederman, Sebron von gant Rufland allergnädigst ans genommen, von welchen allen funfftig ein n 5. Octobr. 1740. herausge: umstånbliches und weitlaufftigeres Manifest Inzwischen fest jedermann bekannt, wel. heraus gegeben werden soll. haben Wir dem inståndigen Verlangen un. ferer fammtlichen getreuen Unterthanen, um und barauf einen feverlichen Erd zu leiften. biermit allergnabigft willfahren wollen. Den

> Das Driginal ift von Ihro Kapferl. Majestat eigenhandig alfo unterschries 伊lisabeth. bent (L.S.)

Gebruckt in St. Petersburg bepm Senat. ben 25ften Movembr. 1741.

rivilezirten Verleger biefer Zeitungen Joh. Jacob Korn, find zu haben :

Breufifches Norifications. Patent wegen Stifftung zweper zur Boblfahrt es wohl eingerichteter Kriegs, und Domainen-Cammern in Rieber, Schle. babin gewiedmeten Gachen, fub dato Berlin ben 25. Rov. 1741. um wegen der von Gr. Konigl. Majestat in Breufen bestellten Land Rathe ogthum Dieber , Schleffen f. d. Breglau ben 22. Dec. 1741. åischen Fama 78ster Theil a 3. Gilbgr. äischen Staats, Socretarii 70ster Theil a 2. Slgr. ichen Kriegs, Fama 7ber Theil a 8. Glar.

#### AVERTISSEMENT.

m Reynschen Lottery, bestehend aus 12000. Loosen so ein Capital von Bulden betragen, find die Loofe in-die Erste Classe a 18. Silbar. zu haben, Plan des Mebreren ausweiset.

Breglau ben 1. Januarii. Lus allen Ihro Königi. Rajestät in Preuffen, unsers Allergnäbigsten Herrn, hohen Rahmens würdigen Buchstaben ist in aller, tieffester Devotion folgendes Anagrammatische Distichon entworsen worden:

Fridericus, Dei gratia, Rex Boruffiae, Elector Brandenburgicus, atque Summus Dux Silefiae. Per Anagramma:

Maxima ubi, Annus adest, Lux Regis sorte recrescit:

Fidoque, urbs regeris vivida Bresla!

1. Alle in der Stadt befindliche Artillerie, Munition, und Fourage, verbleiben jur Dispofition Gr. Königlichen Majestät in Preußen, ohne was hiernächst davon der Guarnison mitsunehmen accordiret wird.

2. Accordiret mit 24. Patronen, 4. Eano, nen, und auf jede Canone 50. Schuß.

3. Accordirect

4. Accordiret 60. bespannte Bagen, und 40. Borgespann zu der Guarnisch Disposition.

5. Ran nicht accordiret werben.

6. Ift schon abgethant.

And Mahren ben 1. Jamarif.

Die Siegereichen Königlichen Preu Waffen haben das Ende bes numehrt wichenen 174xsten Jahres durch folgwischen Ihro Königl. Majestät in Pieneral-Felde Marschall Grafen von Erin Ercelleng, und dem Königlich Ungal General Felde Wacht. Weister Barol Tercp, am 27sten Decembr. wegen Ubung der mit 1000. Mann Desterreich Erouppen beseitzgewesenen Stadt Dieschlossene Capitulation noch besonder herrlichet. Sie bestehet in nachsteh Puncten:

1. Es wird die Stadt und Beffung D. Sr. Königlichen Majestät in Preußen, johne die barinnen befindliche Artillerie nition, und Fourage ordentlich über werden; Dahingegen

2. Goll Die fambtliche Guarnilon, net nen von derfelben dependirenben Perfo

Artilleristen, Ingenieurs, und Invaliden affen Militarischen Shren-Bezeigungen,

und Unter Bewehr, flingenden Spiel brennenden Lunten, jeden Ropff mi scharffen Patronen verschen, auch mit und Pack hinans ziehen, ingleichen soll

3. Alle in berfelben annoch befindlic wohl der Guarnison, als der Königl. Hu rischen und Bobeimischen Armee augeh Bagage, Frauens, Bediente, Knechte

Pferbe, frep, ficher und ungehindert, que mit der Guarinson ausmarschiren tonne 4. Ju Fortbringung ob. gedachter B und allen übrigen sollen die benothigte D

und Borspann. Bagens, wie ingleicher alle Krancke und Blegirte grads versch werden.

5. Es foll bem Comenhanten und bert niton erlaubet fepn, alle allhier befindlich tillerie und Munition, mit fich fortzunehl und zu beren Fortbringung die benott Borfpann gratis herber geschafft werber

6. Der hier befindliche Provinne und Pc ge foll der Königl. Hungarisch, und Böhe schen Armee zu eigen verbleiben, und de ben frep stehen, solchen, so bald möglich wird, von hier wegführen zu lassen. iffer was bereits wegen unition determiniset ift.

) weit obige Borspann

s werben extradiret, jes venn fie fich frepwillig

orbiret.

t, muffen fich aber gleich b, und bie jurud's bleis en auf ber ausmarichies tosten von einem dabev peroffeget und beforget.

wird bas Brunner, Thor ttags eingeräumet, maß m Burg Thor Dieffeits

7. Der Guarnison und allem, was von bers felben dependiret, mit Artillerie, Munition, und Bagage, foll der frene Abjug nach Brunn verstattet, und fie in vollfomener Sicherheit burch einen Officier, dabin escortiret werben.

8. Für die gange Guarnison und bavon dependirende Perfonen foll auf 8. Tage Brod, und für ihre eigene Pferde bart, und raubes Futter mitzunehmen freb fleben, und zu defe fen Fortbringung die benothigte Borfpann

gleichmäßig verschaffet werben. 9. Rein Menfch, er fen Solbat, Bedienter, oder anberer, foll ju Unnehmung Ronigliche Breufischer Rriegs, Dienfte meber veranlafe fet, ober gezwungen werben, da aber ein fols ches burch ein ober anderen geschehen folte, burch Authoritat ber hoben Generalitat ber abgenommene Menfch alfogleich jurud geges ben und überantwortet werden.

10. Nicht weniger foll auch feiner, der vor einiger Zeit aus Königlich. Preufischen Kries ges, Diensten berüber getretten, und unter der hiesigen Guarnison etwann besinblich sern mochte, jurud gezogen, fonbern allerbings fren, und ungehindert mit der übrigen Suars

nison passiret werben. 11. Wenn einsoder anderer von Sr. Kön. Majestat zu hungarn und Bobeim dependitende Militair - ober Civil-Versonen wegen Rrancheit, ober in feinen eigenen Ungeles genheiten aus erheblichen Urfachen allbier gu verbleiben gerothiget wurde, fo foll ihme ine nerhalb 6. Bochen. Zeit fren, ficher und uns gehindert allhier zu verbleiben, nud nach

geben, gestattet und erlaubet fenn. 12. Allen Ihro Kon. Majestat ju hungarn und Bobeim auslandischen Unterthanen fole len alle ibre annoch allbier etwann befindliche Waaren, Wein, und andere Effecten, in 3.

verfloffener ober währenber biefer Zeit abzus

Monath-Zeit fren zu verkauffen, oder wegs zuführen gestattet senn. 12. Das Burg. Thor wird nach benderfeitis

ger unterzeichneten Capitulation benen Ronige lich , Preufischen Trouppen übergeben, und gur Befagung eingeraumet werben.

14. Hingegen foll niemand von benen Ros niglich. Preußischen Trouppen bis zum Aus-

Maric

15. Accordiret.

16. Der Borfpann wird heute Abend geliefert, und wird die Guarnison, so bann Rorgen ben 28ten gegen Mittag ausziehen.

17. Wird accordiret, und ift des abzuschischen Officiers Nahme und Caracter zu specificiren.

18. Accordiret.

10. Accordiret.

Marsch ber Königlich Dungarischen Guat son in die Stadt herein zu gehen, gestat und erlaubet senn, berohalben alle übrichore und der völlige Wall mit Königl. Digarisch und Böheimischen Trouppen bei bleiben, und innerhalb des Burg. Thore denen nächst anliegenden Saufern, ein quet von hiesigen Trouppen gehalten noen wird.

15. Mahrender völligen Ausmachung | Capitulations Puncten, bis zu deren Unt zeichnung, follen alle Hostilitäten, von bent Seiten aufhören, und mit der Arbeit bend

feits inne gehalten werden.

16. An dem Tage des AnsiMarfches i Guarnison, da alle benothigte Borspan welche, so bald es möglich, herben geschaf werden soll, vorhanden senn wird, solle d selbe alle ihre Posten an sich ziehen, und bann ausmarschiren.

17. Solle dem Commendanten gleich na geschlossener Capitulation annoch vor tunterschreibung erlaubet senn, einen Offici zu dem subsistirenden Herrn General Bel Marschall Freyherr von Seher abzuschieste auch ihm sicheres Geleite und Gelegenhei vermittelst der Post oder Vorspann, dah gegeben werden.

18. Der Römisch, Catholischen Religic solle in allen ihren bisherigen Ubungen, Exe citien und diffentlichen Ceremonien, unturk reter, und ungehinderter vollkommen gela sen, und dahero nicht nur kein anderer, al welcher der Kömischen Catholischen Religio zugethan, in die Burgerschafft, oder Ratl und anderer Stadt. Dienste zugelassen, soldern auch bep hiesiger Universität und Stat keine andere als Catholische Schulen un Kirchen in Zukunstt gehalten oder verrichte werden.

19. Se. Fürstl. Snaben ber herr Bischol zu Ollmüt, wie auch das Dohm. Capitul dann alle übrige Geistlichteit, Clöster, Stister, Männlich, und Weiblichen Geschlechts Kirchen, Pfarrenen, Spitäler, und alle ander Caulæ piæ & fundationen, sollen durchgehends ben ihren bishero gehabten Privilegien, Immunitäten, und Frepheiten, auch Possessia

nty

ren Ereve : Sauptmans tenmartigen Conjunctus Ingelegenheiten bor wie entbebrlich ift, fo findet

ret, muffen fich aber in nelben.

olches einer Magistrats, iner exacten Defignation

Buarnifon ber Burgers ente Caution ober einOf-: urud gelaffen werben. ben 27. Decembr. 1741.

raffvon Schwerin.

nen und Guthern confirmiret und bestätiget merben.

20. Wie ingleichen biefe Ronigl. StabtDIL mut nebft ber ganten Burgerlichen Gemennbe und Einwohnern, ben ber bifberigen Berfagung, Privilegien, Frenheiten, Immunicaten, wie auch Officiis und Ambtirung , Gin, fommnußen, Guthern und Exercitio Jurisdictionis Civilis & Criminalis, erhalten, folge lich ber Magistratben ber frepen Rathse Babl, und andern Gerechtfamen, wie berfels bige biffhers in Usu & possessione constituiret ift, gelaffen, auch forften niemand an feinen Saab und Guth weber burch Brand, Schagung, ober anbere bergleichen anbere Mah. men habenbe Exactionen, weber burch eine offenbahre Bewalt im geringften getranctet werden folle.

21. Dem Ronigl. Erepfe Sauptmann bes Dilmusifchen Erenfeet Rrepberen von Schue birt foll gleichfalls ber frene Abeug, nebft feis nem Secretario, Commiffarien und übrigen Camelen und Sauf Bedienten, wohin er felber will, entweber mit ber Guarnifon nach Brunn, ober anderwertebin verftattet, auch ibm biegu ficheres Geleite und 5. Borfpann. Bagens ju Fortbringung feiner, und feiner Bedienten Bagageverichaffet merben.

22. Denenjenigen Einwohnern, fo fich bon bier gu retiriren gebenden, foll ber Musjug mit ihrem Saab und Guth in aller Sicher-

beit verstattet werben. 23. Machbem fich auch in Ollmus einige aus Schlefien von benen Baron Trachifchen Gutern anbero transportirte Mobilien und zum theil baares Geld befinden thut, als wird folpermanbt fenn, muffen iches burch jemanben Bertrauten in fichere it, oder in Ermanglung Bermahrung ju weiterer Extradirung bem thigten baaren Mitteln | Eigenthumer ju übernehmen fen.

Dilmus ben 26. Decembr. 1741.

(L.S.) Baron de Terzii.

General Reld Wachtmeifter.

es am Sonnabend einfallenden Seil. 3. König : Festes werden igen Lages vorber, als am Freylag ausgegeben werben.



# Schlessiche privilegirke Fei

No. 34. Sonnabends den 20. Mary 1813.

Se. Majestät der König haben mit Sr. Majestät dem K Reußen ein Off- und Defenstv-Bündniß abgeschlos

### An Mein Volk.

So wenig für Mein treues Volk als für Deutsche, bedarf es einer über die Ursachen des Kriegs welcher jest beginnt. Klar liegen sie dem u

Europa vor Augen.

Wir erlagen unter der Uebermacht Frankreichs. Der Frieden, der die ner Unterthanen Mir entriß, gab und seine Segnungen nicht; denn er schli Wunden, als selbst der Krieg. Das Mark des Landes ward ausgesogen, stungen blieben vom Feinde besetzt, der Ackerbau ward gelähmt so wie der gebrachte Kunstsleiß unserer Stadte. Die Freiheit des Handels ward g dadurch die Quelle des Erwerbs und des Wohlstands verstopft. Das Li Raub der Verarmung.

Durch die strengste Erfüllung eingegangener Verbindlichkeiten hoffte Volke Erleichterung zu bereiten und den französischen Kaiser endlich zu übes sein eigener Vortheil sen, Preußen seine Unabhängigkeit zu lassen. Aber sten Absichten wurden durch Uebermuth und Treulosigkeit vereitelt, und nichen wir, daß des Kaisers Verträge mehr noch wie seine Kriege uns langs mußten. Jest ist der Augenblick gekommen, wo alle Täuschung über un

aufhört.

Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, Litthauer! It Ihr seit fast sieben Jahren erduldet habt, Ihr wißt was euer trauriges kwir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden. Erinnert Euch an die den großen Kurfürsten, den großen Friedrich. Bleibt einzedenk der Sie

ee Worfahren blutig erkampften: Gewissensfreiheit, Ehre, Unabhängigkeit, instsleiß und Wissenschaft. Gedenkt des großen Beispiels unserer machtigen en der Russen, gedenkt der Spanier, der Portugiesen. Selbst kleinere Bolgleiche Güter gegen machtigere Feinde in den Kampf gezogen und haben den igen. Erinnert Euch an die heldenmuthigen Schweißer und Niederlander. Der werden von allen Standen gefordert werden: denn, unser Beginnen d nicht geringe die Zahl und die Mittel unserer Feinde. Ihr werdet jene zen, für das Baterland, für Euren angebornen König, als für einen errscher, der wie so viele Beispiele lehren, Eure Sohne und Eure letzten allen widmen würde, die Euch ganz fremd sind. Vertrauen auf Gott, Austh, und der mächtige Beistand unserer Bundesgenossen, werden unseren lnstrengungen siegreichen Lohn gewähren.

welche Opfer auch von Einzelnen gefordert werden mogen, sie wiegen die iter nicht auf, für die wir sie hingeben, für die wir streiten und siegen mussen,

nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu feyn.

der lette entscheidende Kampf den wir bestehen für unsere Eristenz, unsere gkeit unsern Wohlstand; keinen andern Ausweg giebt es, als einen ehrenvolsoder einen ruhmvollen Untergang. Auch diesem würdet Ihr getrost entgegen ver Ehre willen, weil ehrlos der Preuße und der Deutsche nicht zu leben verein wir dursen mit Zuversicht vertrauen: Gott und unser sester Willen erer gerechten Sache den Sieg verleihen, mit ihm einen sicheren glorreichen id die Wiederkehr einer glücklichen Zeit.

au den 17. März 1813. Friedrich Wilhelm.

### An Mein Kriegesheer.

allig habt Ihr das Verlangen geäußert, die Freiheit und Selbstständigkeit andes zu erkampfen. — Der Augenblick dazu ist gekommen! — Es ist kein Bolkes, von dem es nicht gefühlt würde. Freiwillig eilen von allen Seiten und Manner zu den Wassen. Was bei diesen freier Wille, das ist Veruf für Ihr zum stehenden Heere gehört. Von Such — geweiht das Vaterland igen — ist es berechtigt zu fordern, wozu Jene sich erbieten.

! wie so Biele Alles verlassen, was ihnen das Theuerste ist, um ihr Leben für des Baterlandes Sache zu geben. — Fühlt also doppelt Eure heilige 5epd Alle ihrer eingedenk am Tage der Schlacht, wie bei Entbehrung, it und innerer Zucht! Des Einzelnen Ehrgeiz — er sey der Höchste oder ste im Heere — verschwinde in dem Ganzen: Wer für das Vaterland fühlt, an sich. Den Selbstsüchtigen treffe Verachtung, wo nur dem allgemeinen Wohl diesem weiche jeht Alles. Der Sieg geht aus von Gott! Zeigt Euch sein Schutzes würdig durch Gehorsam und Pflichterfüllung. Muth, Ausdauer, wenge Ordnung sey Euer Ruhm. Folgt dem Beispiel Eurer Vorfahren; irdig und Eurer Nachkommen eingedonk!

Gewisser Lohn wird treffen ben, ber sich auszeichnet; tiefe Schande

Strafe den, der feiner Pflicht vergift!

Euer Konig bleibt stets mit Euch; mit Ihm der Kronprinz und zen Seines Sauses. Sie werden mit Euch kampfen — Sie und das werden kampfen mit Euch, und an Unserer Seite ein zu Unserer und zu Sulfe gekommenes, tapferes Volk, das durch hohe Thaten seine Unabh rang. Es vertraute seinem Herrscher, seinen Führern, seiner Sache, sein und Gott war mit ihm! So auch Ihr! — denn auch Wir kampfen den gum des Vaterlandes Unabhängiakeit.

Bertrauen auf Gott, Muth und Ausdauer fen Unfere Loofung!"

Breslau, den 17ten Mary 1813.

Friedrich W

### Urfunde

### über die Stiftung des eifernen Rreuzes.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Pr In der jetigen großen Katastrophe, von welcher für das Vaterland A verdient der kräftige Sinn, der die Nation so hoch erhebt, durch ganz ei Monumente geehrt und verewigt zu werden. Daß die Standhaftigkeit, mit Volk die unwiderstehlichen Uebel einer eisernern Zeit ertrug, nicht zur Kle herabsank, bewährt der hohe Muth, welcher jeht jede Brust belebt und wel Religion und auf treue Anhänglichkeit an König und Vaterland sich stüßen konnte.

Wir haben daher beschlossen, das Verdienst welches in dem jest ar Rriege, entweder im wirklichen Rampf mit dem Feinde oder außerdem im Fheim jedoch in Beziehung auf diesen großen Kampf um Freiheit und Selb erworben wird, besonders auszuzeichnen und diese eigenthümliche Auszei die sem Kriege nicht weiter zu verleihen.

Dem gemäß verordnen Wir wie folget:

1. Die nur für die sen Krieg bestehende Auszeichnung des Verdienstet terthanen um das Vaterland ist

das eiserne Kreuz

von zwei Rlaffen und einem Groß-Rreut.

2. Beibe Klassen haben ein ganz gleiches in Silber gefaßtes schwarz Gußeisen, die Borderseite ohne Inschrift, die Kehrseite zu oberst Unsern F. W. mit der Krone, in der Mitte drei Eichenblätter und unten die Jahr und beide Klassen werden an einem schwarzen Bande mit weisser Einfassu Berdienst im Kampf mit dem Feinde erworben ist, und an einem weissen schwarzer Einfassung wenn dies nicht der Fall ist, im Knopfloch getragen; di hat neben dieser Dekoration noch ein Kreuz von schwarzem Bande mit weisse auf der linken Brust; und das Großkreuz, noch einmal so groß als das der be wird an dem schwarzen Bande mit weisser Einfassung um den Sols genos

ie Militair-Chrenzeichen erster und zweitet Klasse werden während der Dauet zes nicht ausgegeben; auch wird die Ertheilung des rothen Abler-Ordens zweister Klasse so wie des Ordens pour le mérite, die auf einige einzelne Fälle, I suspendirt. Das eiserne Kreuz ersett diesen Orden und Chrenzeichen und jangig von Soheren und Geringeren auf gleiche Weise in den angeordneten z getragen. Der Orden pour le mérite wird in ausserordentlichen Fällen mit ne Sichenblättern am Ringe ertheilt.

ie zweite Rlaffe bes eisernen Kreuzes foll burchgangig querft verliehen werben;

in nicht anders erfolgen, als wenn die zweite schon erworben mar.

araus folgt, daß auch diejenigen, welche Orden oder Shrenzeichen schon besige in diesem Kriege auszeichnen, zunächst nur das eiferne Kreuz zweiter Klasse inen.

is Großtreuz kann ausschließlich nur für eine gewonnene entscheibende Schlacht, r bet Feind seine Position verlassen muß, besgleichen für die Wegnahme einer Bestung, ober für die anhaltende Bertheidigung einer Festung die nicht in jande fällt, der Kommandirende erhalten.

ie jest schon vorhandenen Orden und Shrenzeichen werden mit dem eisernen

mmen getragen.

le Borzüge, die bisher mit dem Besit des Shrenzeichens erster und zweiter unden waren, gehen auf das eiserne Kreuz über. Der Soldat, der jett schon eichen zweiter Klasse besit, kann bei anderweitiger Auszeichnung nur zuerst Kreuz der zweiten Klasse erhalten; jedoch erhalt er mit demselben zugleich die desit des Shrenzeichens erster Klasse verbundene monatliche Zulage, die aber icht weiter vermehrt werden kann.

1 Rucficht der Art des verwirkten Verlusts dieser Auszeichnung hat es bei den g Unserer übrigen Orden und Shrenzeichen gegebenen Vorschriften sein Be-

idlich unter Unserer allerhöchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem IInsegel. Gegeben Breslau den zoten März 1813.

Friedrich Wilhelm.

j heute wegen Bestrasung von Berbrechen gegen die Sicherheit der Armeen an irenden Generale erlassem habe, gebe Ich Ihnen aus der Anlage zu ersehen, und ie zugleich, solche als gesehliche Vorschrift zur allgemeinen Kenntuiß zu bringen. ich dabei von selbst, daß die den commandirenden Generalen übertragene Sewalt werneurs der Provinzen und den Festungs. Commandanten zustehen muß.

, den 17ten März 1813.

ka tangler Freiherrn roenberg.

Ich glaube, daß es Verräther an der Sache des Vaterlandes unter Meinem Fichland geben tonne, sondern um die Sawachen, besonders unter den Staats.

bienern, welche Drobungen nachtugeben geneigt find, durch bie Gewifibeit a

von Uebelthaten abzuhalten; fete 3ch Folgendes feft: I. Jeber, ber ohne burch baterlanbifche Behorben baju beauftragt ju fenn, in Berbindung bleibt, oder in folche tritt, fen es durch fchriftliche ober theilunaen.

2. jeder, ber dem geinde Pferde, Waffen, Munition, ober Rleidungsbedfir

laft, 3. jeber, ber bem Beinbe erweidlich Fourage ober Munbbeburfniffe juführt, burd überwiegenbe, burd Gemalt nicht abzutreibenbe Militair-Dad gen ju fepn,

foll vor ein Rriegs-Bericht geftellt und bingerichtet werben.

- 4. Das Rriegs . Gericht wirb von bem commandirenden Generale in beff Berbrechen vorfallt, in ber gewöhnlichen Borm ernannt. Es muß ieb biener ber nachken boberen Civil. Beborbe, als Mitglied bes Rriegs. G ben werden.
- 5. Der Beweis muß zur lieberzeugung ber Mitglieber bes Triegs-Berichts a

6. auf ben Grund beffelben ausgefprochen werben:

ob ber Angellagte foulbig

ober unschuldig,

ober Meiner Gnabe ju empfehlen ift.

7. 3m erfen Falle, wird gegen ben Angetlagten als Berbrecher eine Stunbe fpruche bes Rriegs. Gerichts bas Urtheil vollzogen ; im zweiten wirb i britten wird Mir berichtet, und ber Angeflagte unterbeffen nach einer Ri

8. 3wei Drittheile ber Stimmen entscheiben.

Rach biefen Borfchriften, welche ber Staats-Rangler gur allgemeinen R terlande, und ba, wo bie Eruppen fonft hintommen, bringen wird, haben Gie Den Kallen ftrenge ju verfahren. Bredlaur, ben 17ten Rarg 1813.

Rriebrich Bil

den General von der Cavallerie von Bluder, nnb an ben General-Lieutenant von Vorch.

> $\mathfrak{V}$ r. b

Es wird biermit bei barter Abnbung verboten, aus ben Ortschaften, wo M firen, frante Bewohner ober Dienftlente an andere gefunde Drie gu bringen. Bredlan ben 17ten Dary 1813.

Bollzei - Deputation der Königl, Bredl. Regierung von (L. S.)

#### Onblicandum.

Bei bem uns ruhmlichft befannten Patristismus unferer guten Mitbur mannigfaltigen, bereits in öffentlichen Blattern erfcbienenen Anerbiethungen, von Beitragen für die freiwilligen aber unbemittelten Bertheibiger bes Baterlan es bisher für überfluffig gehalten, auch uns ju einer folden Sammlung ju erbi ben und geaußerten Bunfden eines anfehnlichen und achtungswerthen Theils b loblichen Burgerschaft Genüge ju leisten, ift von uns eine befondere, aus dem De Biebrach und ben beiden Stadtverordveten Orn. Friedr. Wilhelm Ruh un bestehende Commission ernannt worden, welche fich vom ibten bie zoten und assien diefes Monate inclusive, täglich Bormittage von 9 bie za Uhr. auf Burfiensaale bamit beschäftigen wird, Beitrage zu oben gebachtem 3wed .

nature Studen armnehmen, und ihrer Bestimmung gemäß an bie

bierburch zu Jedermanns Wissenschaft befannt, mit der Bemerkun: 25ffen diefes Monats noch Jemand ein Opfer auf den Altar bes 200 wir federzeit bereit fenn werden, foldes anzunehmen und für bie ben nach der Intention bes Gebers zu forgen. rs 1813.

t biefiger Daupt - und Refidens Stadt verordnete Dber-Burgermeiffet eifter und Stadts Rathe.

18. Marg. lph von Alvensie n geruhet. 19. Mari.

ieftat ber Ronia b Pringeffinnen u beebresse

Geffern Abend geruheten Allerhochftbiefelben nig haben bem bon einen Ball anzunehmen, welcher in bem auf ber ifenbach, den Ges Schmeibniger Strafe befindlichen Locale ber rich von Saldern, großen Provingial-Reffource arrangirt mar.

Bente Bormittag gegen 20 Uhr haben Gr. eten Lientenant won Reifert. Majeftat unter bem Donner ber t vermaliger Expes Ranonen, bem Lauten aller Gloden, und bem eifter Bernhard von Daradiren der Truppen unfere Stade wieber igl. Preuß. Gt. Jos verlaffen und ben Weg nach Ralifch genommen; Ca Majeftat ber Ronig begleiteten biefen erbabenen Monarchen bis über & Meile von ber marschirte, unter Stadt. Gr. Maj. der Raiser nehmen die tieffe loden, ein Theil der Berehrung aller hiefigen Einmohner mit Gid, en Eruppen aus, um indem Sie fich durch Ihre berablaffende Duld itern Beftimmung ju und Milde die herzen Aller gewonnen haben. i folgte geftern Bor- Die berglichften Gegenswünsche begleiten Ale ilung von Cavallerie, lerbochftblefelben auf Ihrer fernern Reife.

elaute. Ge. Majeftat Ge. Majeftat ber Raifer faben bes Ronigl. and und St. Majes Breng. General Lieutenante Den. son Rleif in Sich, nebft bes Excellens, eine mit Allerbochfbero Portrait er übrigen Roniglis gegierte und febereich mit Brillanten befeste Tas effinnen Rongl. Dos batiere, besgleichen besiRonigl. General Lieus niger Thor, als mos tenants herrn von Scharnborft Ertellens ber Sammelplas ber ben Alepander . Mewsty Drben, ferner Gr. tils durchmatfchitten Durcht. bem Ronigl. Dberften Dringen Bis lerhochken nith Doch- ron von Eneland bie Infignien des St. Ans augefommen unt mit den Drbend ttes Elaffe in Brillanten , bem !" begrüßt worden Konigl. Dberfts Lieutenant berrn won Brane orgeftern als geftern gel ber St Blabimir Drben ater Claffe, bem flichen an die verfams Königh. Major herrn von Wedell ben St. in Beftimmung anges Amen . Drben ater Claffe, und bem Ronigl. und biefelben einges Capitain Beren won Schaft den St. Annene en von den innigften Orden ater Claffe in Brillanten, ju verehren den Saffnungen der gerubet. Auch blejenigen Berfonen, welche ren weitern Marich die Ehre hatten Ge Raiferl. Majefidt zu bes bienen, find von Allerhochfidenenfelben Roifers Je. Rajefiat ber Uch beschenft worben.

Wartenberg, vom 15. Marg. hente Rachmittags um a Uhr trafen Se. Schaufpielbaus mit Rufifch . Raifert Majeffat mit Gefob De von Ralifd auf Der Reife nach Breslau, un-

ter Geleitung bes herrn kanbraths v. Boffe besfallfige Bestallung bochk eige und einiger fürfil. Jager, in allerhochftem ziehen geruhet. Bohlfepn bier ein. Bum Empfange war am Geffern Ror Eingange ber Stadt eine Ehrenpforte errichtet, wobei die biefige Geiftlichkeit, so wie fammtliche Ronigl. und flatifche Beborben nebft ben beis den Burgergarden : Compagnien versammelt Bei Ankunft Gr. Majeftat wurde von bem blefigen Rurftl. Sof. Drediger Beren Gafs fabins eine paffende Unrede an Afferbochfibies felben gehalten, welche Gr. Majestät befonders huldreichft gu vernehmen geruheten. Dierauf erschallte ein "boch lebe Raifer Alexan» ber!" Unter biefem freudigen Zuruf und uns ter Glodengelaute langten Gr. Majeftat por bem Schloffe Gr. Durchlaucht bes Pringen Biron von Eurland an, wofelbft Allerbichftdiefelben, nachdem Sie bom Bagen abgefliegen waren, an bem Eingange von ber Durchlauchtigften Gemablin bes Pringen ems Im Schloßhause befanden pfangen wurden. fich swolf ber gebitbetften hiefigen Dabden gruppirt, bon benen eines Gr. Raiferlichen Majestat einen Blumenstrauß zu überreichen bie Gnade genoß, die übrigen aber den Weg mit Blumen bestreuten, worüber Gr. Majestat Ihr besonderes Wohlgefallen mit dem freundlichften Bante gu erfennen gaben. Nach einem gang , furgen Aufenthalt bestiegen Allerhochkbiefelben wiederum den Wagen und festen Ihre Reife, bon taufend Segenswunichen begleitet, unter abermaligem Getone ber Glocken und unter Ges leitung Gr. Durchlaucht bes Pringen Biron von Eurland, Des Corps bet Berren Offigiers ber Diefigen Garnifon, bes Berrn ganbraths v. Boffe und einiger Pringl. Jager, auf bas nach-Re Relais nach Ober - Strabam fort, wofelbft Allerhöchstbieselben von den fammtlichen Standen des biefigen Rreifes empfangen murben, and nach Wechselung ber Pferde unter bem laus ten Zuruf der von mehrern Ortschaften ber jable reich versammelten Landbewohner "es lebe Raifer Alexander!" und unter Geleitung bes Ronigl Marfd's Commiffarii Deren v. Shidfus aus bem Begirte bes Wartenberge fcen Rreifes fchieben.

Berlin, vom 16. Marz. Se. Ronigl. Majestat haben den bei bem Des partement für die Staats-Einkünfte angestells hier anwesenden Raiserl, Russis ten bisherigen Regierungsrath Paalgo m, jum neralen und Difigieren, im

Gestern Vormitag trafen E Ronigl. Preußische General = Dord gang unvermuthet ju D von einer febr zahlreichen Gul fehrten nach einigen abgestattete derum jurud nach ihrem eine fl von der Stadt jest befindliche Weigensee. Das in ber R sidenz angekommene Könial. Dr Corps, wird morgen gegen W erlichen Einzug allbier batten.

Am raten b. trafen Se. Ercel Breuf. General : Lieutenant Gr gien, aus Frankfurt a. b. 1

Abaegangen von bier ift: ber Gebeime Staatsrath und Gene v. Loftum, nach Breslau. auch geffern die Reld : Cauipa Sobeit bes Pringen Bilbelm (Brubers Gr. Majeftat.)

Geftern Abend um 7 libr ma ferlich - Russiches Regiment A zwei Batterien, jebe von 6 Rano verwagen, bier durch in bie Se

Oreiundfunfzig und nennun sofifche Gefangene find bier be und von Brandenburg eingebrai

Um oten biefes gaben Se. Ro Pring Ferbinand von Pre nige Lage zuvor bier eingerückte Afchen General Fürsten Repn dern Raiserl. Russischen Genei rimiftischen Ober = Regierungs = 1 mehreren Personen vom boben! taastafel. Eben fo war geftern Hoheit großes Diner, zu weld eingerückte Raiferly Rusfische C vallerie, Graf Wittgenstein Gemablin, Die fammtliche gu b Befehlen ftebenden Armee. Cor neralität und viele bobe Stanbe 10gen zu werben die Ebre batten

Sonnabend, ben 13ten b., g Geheimen Regierungsrach zu ernennen, und die Rationals Schauseithauses

uten.

ttifche.

lederholt: 1) Gr. Majeftat bem folgte ben anbern Morgen frub. mber! 2) Gr. Majeftat bem Romgen! 3) Der braven Raiferlichs

m Schreiben aus Saarmund, bom 12. Marz.

ibr, welche und bevorstand, ift

mfalteten glangenben Ball. Die giere im Drt. der von einem Ende gum andern mben maren fo eingerichtet worden mit Bagen befest mar. Ranonen und Bulbers Ubr), daß die eingeladenen boben magen fanden nabe bei der Stadt. Ein gros belde ber erfte Rang Logen in Bes fer Theil bes Corps bivouquirte. Jeber Aldermen war, es vor Anfang des Balls burger batte 120 Mann Ginquartirung und Es wurde Abrian von 50 - 60 Pferde. Auf allen Sofen und vor ben ber leichtglaubige Liebhas Baufern brannten Bachtfener. Den g. um 3 Uhr fomifch pantomimifches Divertifs Morgens, tam ber übrige Theil bes Corps, Ronigl. Balletmeifter Den. Telle, der in Teltow und in ben umliegenden Dorfern beifalle aufgeführt. Rach vollen- gelegen batte. Es herrichte bie größte Stille. fpiel nahm ber Ball um 9 Uhr feis Alles befilirte nach Belig ju, und um 6 Uhr Alle hofe und hofftaaten waren brachen auch bie biefigen Eruppen auf. Dur nd gegenwärtig; eben fo alle hier etwas Cavallerie bectte, nach Philippsthal hin, ben Mitglieber bes biplomatifchen Die brei hieher fuhrende Bruden, und biesfeits e mifchen 6 bis 700 ftarte Gefells wurden 2 Ranonen auf die Berge gebracht. damen in großer Parure, und die Der Bicefonig ging um 7 Uhr ab, bie Caballes roßem Coftume, war eben fo aude tie und die Ranonen gogen fich um 8 und 9 Uhr Bur die Sofe mar die jurad. Die Bruden murben nicht abgebrochen. mit einer Draperie bon weißem welches ben Frangofen bei ihrem Rudjuge, jum it Rofenguirlanden verfeben, und Rachtheil gereichte. Rach to Uhr fprengten en mit einfachem, aber sombolis die erften Rofaten binein. Bald barauf folgs ilaub becorirt. In Rebenfalen ten mehrere Pulfe und Regimenter mit 2 Ras Die Rufit mar in ben Los nonen, im rafden Erab. Gegen 3 Uhr famen albeienchtung blenbend. Babrend von ber Botsbammer Seite mehrere taufenb wurden Erfrifchungen aller Urt Mann Rofafen mit 6 Ranonen, unter bem Ge-Begen Tubr wurde gefpeifet, neral Efderniticheff. Gie blieben bis en und ber boben Ruffifden Gene. 7 Uhr, wo fie fich eben jum Effen angefchict festen Safeln; bon ben Uebrigen, hatten, und ploglich alles wieber aufbrechen bme, im Geben. Es murben an mußte. Mur ber General blieb bie Nacht auf gende Toaffs ausgebracht und buns bem Amte, mit ungefahr 500 Rofaten, und

Anciam, vom 11. Märj.

Dier ift bie juverlaffige Rachricht eingegans rmer! 4) Gr. Ercelleng bem brn. gen , daß die frangofischen und die mit ihnen , Grafen Bittgenftein! - Der Ball verbundenen fachfifchen Eruppen , vorgeftern 3 Uhr Morgens. Frohfinn hatte Abend bas gange fcwedifche Pommern, mit ltet; Frobfinn befeelte, Frobfinn Inbegriff ber hauptstadt Stralfund und zugleich auch die Infel Rugen geraumt und fich binter bie Elbe jurudgejogen haben.

Regensburg, vom 6. Mari.

Heute Racht ift eine Abtheilung fonigl. fächs ibergegangen. Schon am gten b., fifcher Barden nebft einer Angabl Raffes und , erwarteten wir den Bicetonig von anderer Bagen bier eingetroffen. uft am 4ten gegen 11 Uhr traf bas werben Ge. Maj. ber Ronig von Sachfen felbft Armeecorps bier ein, und alles erwartet. — Auch ift ein beträchtlicher Jug Bertheibigungsmaafregeln. Es tonigl. baierifcher Artillerie und Munitiones jaupt 42 Generale und Stabsoff- magen, von der Armee tommend, durchpaffirt.

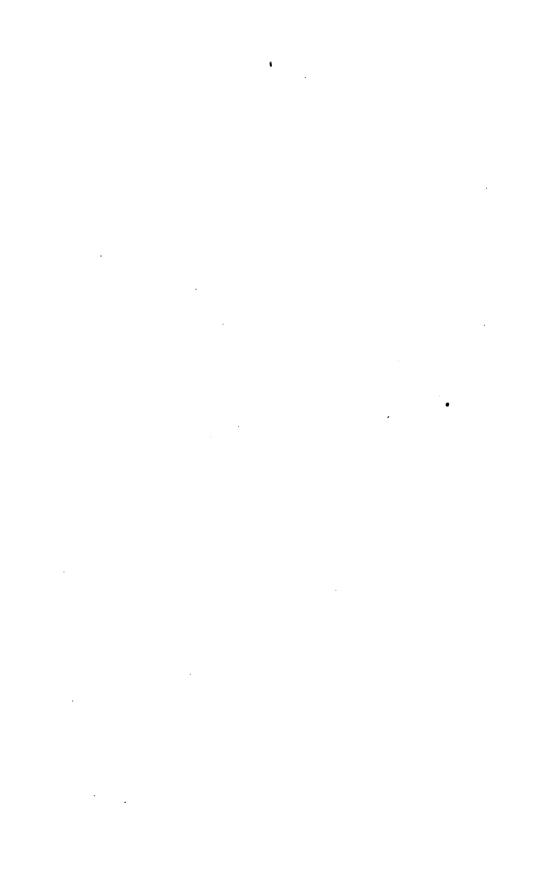

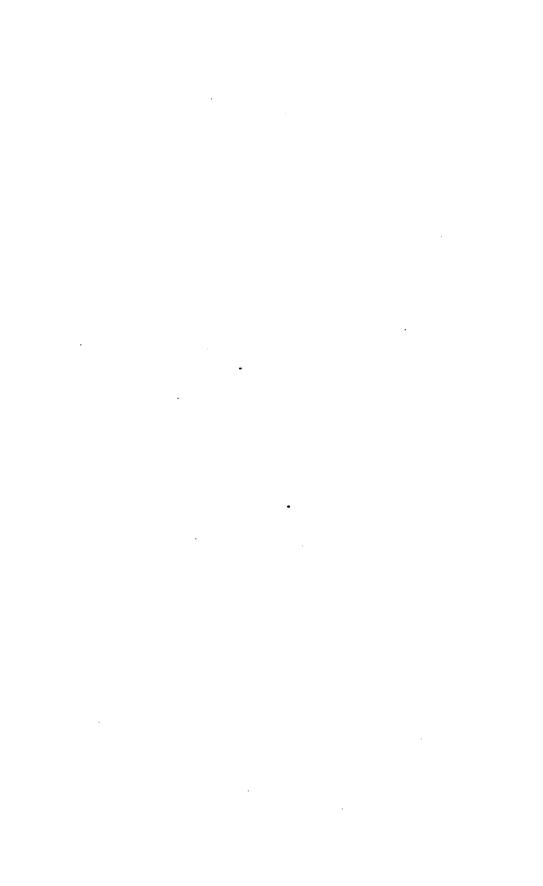

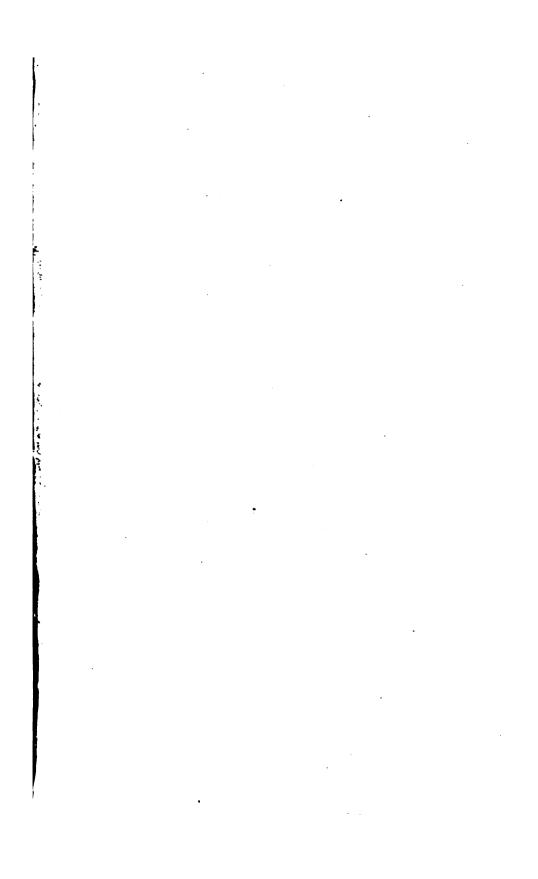

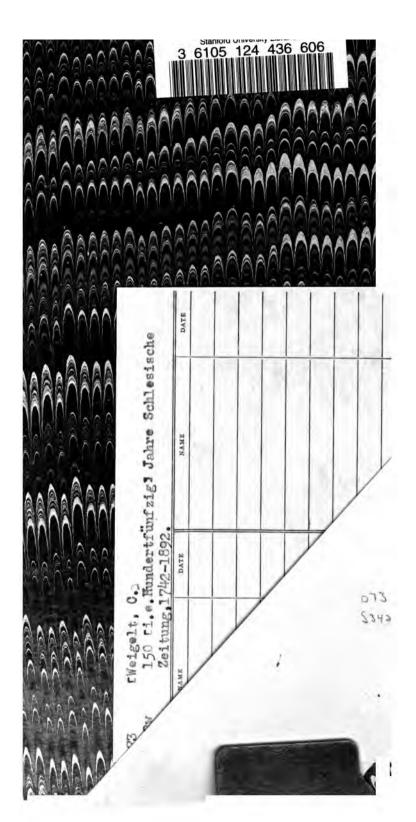

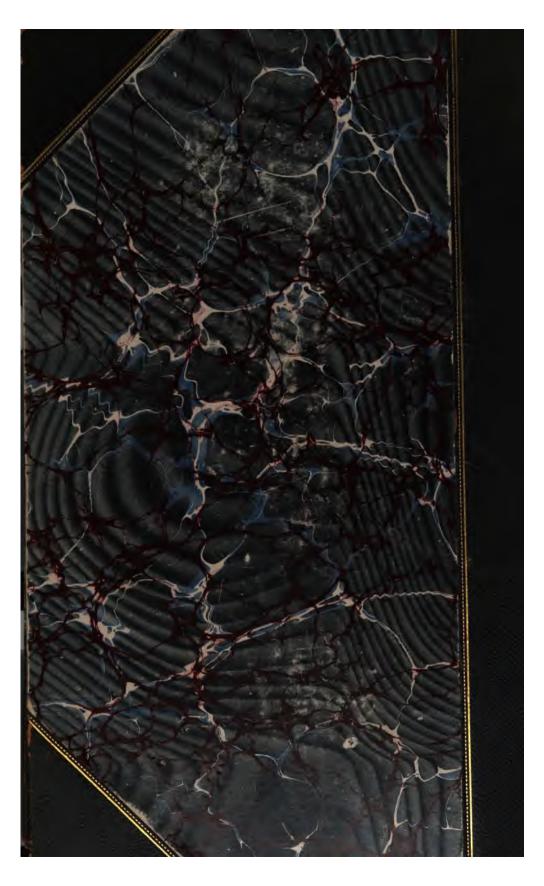